

<36619793580013

<36619793580013

Bayer. Staatsbibliothek

S

## Geschichte

# der Stadt Dingolfing

und

## ihrer Umgebung.

Von

Dr. J. W. Cherl.



1856.

Druck von Erang Batterer in Freifing.

Dingoffing,

in Crmmisten bei Mid Berser, Budbinber.



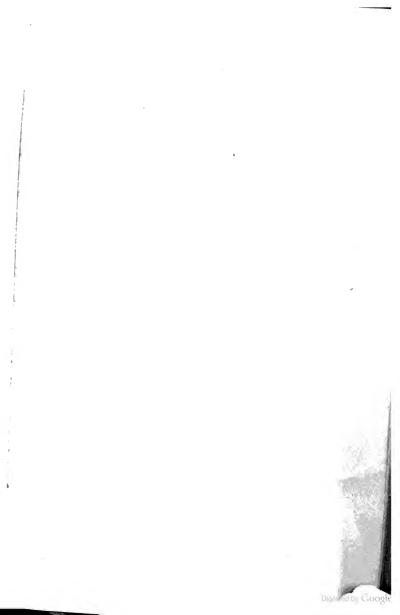



## Geschichte

# ber Stabt Dingolting

und

## ihrer Umgebung.

Von

Dr. J. W. Cherl.



1856. Druct von Franz Batterer in Freifing.

Pingolfing , in Cammission bei Mich. Reiser, Buchbinder.



#### Seiner Wohlgeboren

## Herrn Sebaftian Mugl,

fönigt. Rettor und Professor bes Gymnasiums zu Eichstädt, Ritter bes Civilverbienste Orbens vom hl. Michael, Chrenmitglied ber tgl. Atademie ber Wissenschaften in München und mehrerer anderer gelehrten Gesellschaften,

Seiner Sochwürden, Wohlgeboren

## Berrn Georg Lengthaler,

Rammerer bes Ruralfapitels Dingolfing, Diftrittsichulen-Infpettor und Stabtpfarrer,

ben

### Bürgern und Bewohnern Dingosfing's

und ihren

Wertretern

wibmet

in Freundschaft, Liebe und Verehrung biefe Blatter

der Berfaffer.



## Verehrtefte Bürger!

Statt einer ermubenden Borrebe, meiftens nur borausgefenbet, um bie Nachrebe gu verhüten, erhalten fie biefen offenen Brief und mit ihm die Geschichte Ihrer Stadt und Beimat. Alls ich por fechezehn Jahren, noch auf ben akademischen Banken figent, in ben "Ereigniffen aus ben Annalen Dingolfing's" jene Bogen fdrieb, welche in Ihren Banben find, ba wünschte ich wohl, Ihnen Reichbaltigeres und Erschöpfenberes in die Bande geben zu können; allein, bagu hatte ich jene Rammern burchwandeln follen, bie in vergilbten Bapieren fo manchen toftbaren Schat aus- alter Beit verwahren. Wie fehr ich's auch wünschen mochte, - bem Wuniche bes Junglings wollte fein Riegel weichen. Inbeffen fammelte ich treulich, was immer mir in alten und neuen Buchern über bie Gefchice Ihrer Stadt entgegenkam, und fühlend, wie Riemand, bie Mangel einer jugendlichen Arbeit, febnte ich mich oft barnach, Duge und Gelegenheit zu finden, biefelben nach Doglichkeit gu befeitigen; aber wohl wiffend, mit welchen Schwierigkeiten bie Berausgabe von Ortsgeschichten verbunden ift, hatte ich hiezu nicht bie geringfte Boffnung.

Da geruhte des Königs Majestät in angeborner Liebe zu Seinen Landen, den Wunsch zu äußern, es möchten die Berlen Seiner Krone, die treuen ehrwürdigen Städte des Reiches, neuerdings geschichtlich beleuchtet, der Mitwelt vor Augen geführt werden und Sie, theure Bürger, meiner geringfügigen jugendlichen Arbeit sich noch erinnernd, blickten auf mich, als es sich darum handelte, Ihrer Stadt ein Chrendenkmal zu setzen, der ich außer den Wünsschen für Ihr Wohl nichts besitze, als ein Perz voll Liebe für Sie. Ift nun ein Königswunsch ber füßeste Befehl, welchen mit Stolz ber Bayer zu vollführen strebt, so ist baneben Ihr Wunsch eine Mahnung für mich, ben warmgefühlten Dank abzutragen, ben ich seit Jahren schulbe für Freundschaft und für Liebe, die ich allzeit inner Ihren Mauern von Seite ber hochwürdigen Amisbrüder, ber herren Beamten und von Ihrer Seite genoffen habe.

Allerbings mag Manches, was die Geschichte ber Stadt mehr beleuchten möchte, noch in den dunklen Gewölben zuhen, in welchen die Borzeit aufgespeichert, und die mir seitdem offen standen;

aber wesentlich Neues werben fie nicht enthalten.

Sie bekommen mit biefen Blättern ein treues Abbild ber Bortage Dingolfing's. Lefen Sie biefelben, und begegnet Ihnen eine hochherzige That Ihrer Borvorbern, ober sonst ein Zug ober ein Ereigniß, die Ihr Herz erfreuen, so gedenken Sie in Liebe auch bessen, der, als er diese Bogen schrieb, was Sie bewegt, zuserst empfunden hat.

Leben Sie wohl! Burgerfinn, Burgerwohl und Burgertreue mögen wie brei hellfunkelnde Sterne über und in Ihren Mauern leuchten!

Mit biefem Bunfche, vielmehr mit biefer Bitte gu bem herrn aller herren schließe ich mein Gebet und biefe Zeilen!

Freifing, am 31. Oftober 1856.

Ihr

ergebenfter Dr. Jos. Wolfgang Gberl, Prof. am K. Lyceum zu Freising.

#### Erster Theil.

## geschichte der oberen Stadt.

#### L

#### Eingang.

Wer über einen Ort zu berichten hat, soll Raum und Beit wo möglich in einen organischen Berband zu bringen suchen. Geht er bloß topographisch zu Werke, zerreist er hundert Mal ben Faben der Geschichte, erzählt er Begebenheiten nur nach ihrer Folge, wirft er ben Leser wie einen Spielball balb in das blaue, balb in das gelbe Biertel, und bas ist fur ben Einheimischen mindestens unbehaglich, für den Fremden aber auch in kleineren Stäbten sehr missich.

Bei Beschreibung von größeren Orten bietet bie angebeumte Beshandlung immer große Schwierigkeiten, bei minder umfangreichen konnen gemäß ihrer Entwicklung sehr oft, wenigstens in den hauptpartien, Toposgraphie und Geschichte verbunden werden.

- Ich will bieß in ben nachfolgenben Blattern fo weit wie thunlich ift verfolgen, und ersuche Dich nun, geehrter und geneigter Leser, mir bie Sand ju bieten, zuwörderst, wie es in unsern Gauen Sitte ift, zum traulichen Gruße und hernach, um Dich von mir führen zu laffen.

Wir gehen mitsammen allererst burch ein altes Stabtthor, gemeinhin bas Griebthor genannt. Links erblickst Du außer bem Thore einige wenige Hauer und haussein und Sommerkeller hiesiger Brauer, sammtlich nicht alt, ba sie im Jahre 1743 entweber noch nicht stanben, ober bamals eine Beute ber Flammen geworben find, rechts oben auf bem Berge ber sindet sich bie obere Stadt, das große, massiv aufgeführte Gebäude ist ber herzogliche Kasten. Die Stadt ist hier mit einem Graben von

Gberl, Befchichte ber Ctabt Dingolfing.

ziemlicher Tiefe umgeben, in ben man vordem das Wasser bes Asendacks leiten konnte, man heißt biesen Graben ben Herrenweiher, benn es gehörten, so weit die Fenster des herzoglichen Kastens und Schlosses teichen, Berg und Graben dem Herzoge, der sie als Dienstgrund den Pstegern und Kastenen, die da oben in dem Hause mit dem altdeutschen Stufengiebel wohnten, überließ, und mögen die gestrengen Herren gar oft mit benen des innern und äußern Rathes, und wohl auch mit solchen, die nichts zu rathen hatten, im Winter beim Eisschub sich hier unterhalten haben. Sosort gelangen wir an den Asen ab, ein kleines ruhiges Wasserlie bei friedlichem Himmel, wenn aber von daher, wie es manchmal geschieht, sich ein paar Wolken etwas voreilig und unsanft auf die nahen Berge niedersesen, versandet und übergriest der Bach, welcher zu seinen Quellen kaum eine Stunde heim hat, Hofräume, Gärten und Wiesen, und gab so dem Gries, den wir so eben passirt sind, und vor dem er noch dazu eine gewaltige Beugung machen muß, seinen Namen.

In jenen Tagen grauer Borzeit, ba er hier, wo eine kleine Brude über ben Bach führt, bas Thal in zweien Richtungen gegen bie Hochbrude und bas Griekthor hin burchbrochen, und so ben einsam stehenden Ober-städterberg schuf, mag bei häusigen Ueberschwemmungen biese Gegend wohl noch mit mehr Fug ben Namen Gries geführt haben.

Wir gehen biebfeits ben Bach entlang burch bie Rugelweite, so heißt biese Strafe, weil gerade über ihr bas Biel ber Rugeln, die Scheiben standen, und kommen gur Geislung und gu ben jüngsten Sohnen ber Stadt, ben Sohnen bes heiligen Franziskus. Areten wir boch ein wenig in das Kirchlein hinein, bas so recht an Mar von Schenkendorf's Worte erinnert:

"Liebes Kirchlein an ber Straßen, "Wer bich einsam hier erbaut, "hat in Sehnsucht ohne Massen, "Dat wie ich binausgeschaut!"

Eine architektonische Seltenheit ober ein kunstvolles Bilb begegnet Dir nicht, aber Arost und Ruhe spendend ber Anblick des gegeiselten Heilands. Bor dem Jahre 1723 stand an der Stelle bieses Rircheleins eine kleine Kapelle mit dem Bilbe des gegeiselten Christus, und man war in den damals jungstverwichenen trüben Aagen, da die Geisel des Krieges über Stadt und Land gehangen, hilfe und Trost suchend, hieher gewandelt, und hatte beibes gefunden. So traten fromme und begüterte

Burger gufammen, und legten Summen auf gur Berfconerung ber Rapelle, und bem iconen Beifpiele folgte balb bie gange Burgerichaft und bie Um= gegenb, fo bag man jest nicht mehr baran bachte, bie Rapelle zu verfchonern, fonbern eine neue Rirche ju bauen. Gie marb am 11. Dov. 1756 burch Baron Fr. v. Stinglheim eingeweiht, bei welcher Feier gugleich bas Saframent ber Firmung ertheilt murbe, und Papft Clemens XIII., wie bie Rirche allgeit bereit ift, bie Frommigfeit gu belohnen, verlieh ben frommen Ballern hieher an ben Freitagen bes Jahres, an benen nunmehr auch die bl. Deffe celebrirt murbe, Ablaffe jum Trofte ihrer und ber Berftorbenen Seelen (26. Dov. 1764). Much eine Ginfiebelei fonnte burch bie Freigebigkeit ber Burger bei ber Beiflungfirche eingerichtet merben, und war ber erfte Ginfiebler Georg Lehner von Schmiebmuhlen, geboren 1714 am 6. Dai, eingefleibet 1738. Er mar 33 Sahre Rlausner und Definer bei ber Beiflung, vier Jahre Altvater, Genior und Jubilaus, ftarb am 30, Dov. 1796, bes Inftitute ber Rlausner im 58, in bem hohen Alter von 83 Jahren, und liegt unweit bes Delberges an ber Pfarrfirchhofmauer begraben. Der zweite und lette Ginfiebler bei ber Beiflung war Coleftin Bauer, geboren gu Poffenborf bei Sofborf 1752 am 13. Juli, eingefleibet 1787 murbe er Altvater 1802 am 27. Darg, unb ftarb am 30. Juni 1827, funfunbfiebgig Jahre alt, er liegt bei St. Thefla begraben. Roch im hohen Alter unterrichtete ber fromme, uneigennüßige Greis bie Rinber von Burgern und benachbarten ganbleuten, und er wirb, wie zu hoffen, bei manchem Bewohner Dingolfings, beffen Sand er geführt, in bantbarer Erinnerung leben,

Im Jahre 1812 am 23. Janner erging burch Landrichter Ried zu Landau an ben Magistrat Dingolfing ber Austrag, zu erklären, ob bem Abbruche ber Kirche zur Geistung und jener zu Brunn nichts im Wege stehe, und berselbe gab zur Antwort, "es sei nach Abbruch ber Klosterkirche bieses das einzige Gotteshaus, wo, wenn irgend ein Unfall, was Gott vershüte, ber Pfarrlirche begegnete, ber Pfarrgottesdienst noch könnte gehalten werben. Man möge ber ohnehin durch Unfalle aller Art bedrängten Stadt nicht noch den Troft rauben, das bekummerte Herz vor dem Trosster aller Betrübten ausschäftet zuch nicht mehr einsam an der Straße. Künfzig Jahre nach Ausschließ auch nicht mehr einsam an der Straße. Künfzig Jahre nach Ausschließ bes frühern Franziskaner-Conventes erhielten Bäter und Brüder aus bemselben Orden hier abermals eine wohnliche Stätte, indem Bürgerschaft sowohl, wie besonders die Bauerschaft der

Umgegend Ramhaftes beitrugen, bamit bas freundliche Rtoftertein ober ber Geiflung erbaut merben fonnte. Das Rlofter fam ohne Sand : und Spannbienfte und ohne Solz, bas umfonft geliefert wurde, auf 6300 fl., bie Defen wurden von ben Safnermeiftern aus bem Rroning gratis gefertigt. Der Grundftein ju bem hofpitium ward am 20. Juni 1853 burch Dater Erpebit Balter Quarbian von Lanbehut gelegt, in Gegenwart bes Rierus, Dagiftrates und einer großen Bolfemenge aus Stadt und Umgegend, Umt und Unrebe hielt herr Stadtpfarrtooperator Mlois Bogler. Durch feine wie bes ehemaligen Schmiebmeifters Loreng Schaffer Bemuhung, fowie burch bie opferwillige Thatigfeit bes herrn Stadtpfarrers Georg Lengthaler mar bie Sache fo weit gebieben, bag herr Bifchof Balentin von Riebel fcon am 18. Det. besfelben Sahres die Patres in ihre neue Behaufung einführen fomnte, fie waren bie Berren Eppebit Balter, egfer Superior bier, Richart Bolf, fruber Superior in Suffen, Dichael Griebl, gu benen fpater ale Reconvalescent Pater Policarp Lengl, vormale Quarbian in Lanbsbut, fam.

Ist auch heute nicht Martini, an welchem Tage die Patres bei Fastengerichten ihre Kirchweih begehen, so werden wir doch bei den freundslichen Mannern gute Aufnahme sinden, falls wir bei ihnen Einkehr nehmen, und wollen wir dies nicht, so besteigen wir die Hohen um das Aloster, um Lage und Umgegend der Stadt uns zu besehen, und uns im Geiste zu versehen in jene Zeit, wo selbst die Geschichte uns verläßt, und die entefesselt Phantasie in das Gebiet der Ahnung und der Sage schweift.

#### II.

### Urzeit Dingolfings und ber Umgegend.

Ein flüchtiger Blick über bie weite Mookflache hin laft errathen, wie vordem ber Anblick ber Gegend gemesen. Bon ber Mündung ber Isar an, welche jest in ber halben Meil bei Deggendorf sich in die Donau ergießt, ehebem aber bei Isarhofen (Altach), wo noch ihr früheres Bett erkennbar, in ben Schooß des großen Stromes rann, bis herauf an die Achraine und den Lichtense (Biehbach) war das Thal mit Wasser

gefüllt - ein ich lammiger Gee. 218 enblich viel taufenbiahriger Schlamm und Bries, ben fie felbft an ihr Gemunbe herabgefchleppt und angehauft hatte, fie gwang, ein beftimmtes Bett ju graben, bieg man bie große filgige Flache ein Mittelbing gwifchen Baffer und Land, balb Doos, balb Mu'), balb Lobe, und tragen von biefer Urbefchaffenheit bes Bobens bie alteften Anfiebelungen, wie Lanbau, Moosthann, Moosmena2) Doosthanning3), Doosfurt ihre Ramen. In biefen moofigen Dieberungen muß aber allererft gar feine menfchliche Bohnung, feine Stabt, fein Dorf, fein Beiler gefucht werben, hier haufte nur fumpf= und ichlamm= liebenbes Gewürme, über benen bas Rlappern ber Storche und ber Schrei bes Ribis ertonte, - Aber auch bie Boben waren fparfam mit noch bagu unwohnlichen Sutten bestreut, bie faum über ben Boben emporragten,4) nahe an Sarten und Bachen, benn fagt Tacitus: "Der Deutsche fiebelt fich an, wo ihm Balb und Quelle behagen"5), und ber Romer fpricht bie Bahrheit, benn bie alteffen Orte bes Baterlanbes tragen entweber von bem nahen Bache ober von ber vorherrichenben Solggattung ober von beiben zugleich ben Damen, ober fie nennen ober enbigen fich von ober mit bem Bache, Brunnen, Sarte"), Forfte ober Saine an ober in bem fie fteben, ich barf in unferer Gegenb nur bie Drie Teisbach'), Rolbach 1), Griesbach 9), Rim=

<sup>1)</sup> Die Sprache scheint biesen Uebergang in Ah (Baffer) tief gesprochen (beinabe wie eau) und Au anzubeuten.

<sup>2)</sup> Beng, eigentlich Bang ober Bang = Bergwiese, Mooswang jum Unsterschied von Dornwang.

<sup>3)</sup> Moosthanning. In Germanischen heißt Tan ber Walb, hans Sachs schreibt burchweg Than, im Keltischen bebeutet Lan Gegend, Gebiet. Die germanische Bebeutung bes Ortes ist bier offenbar vorzuziehen: Ort am Balb, Balbort, Moosthanning nannte man es fpater zum Unterschied von bem nahen Thurnthämning (Thurnthanning).

<sup>4)</sup> Bergleiche bie Beschichte ber beutschen Landwirthschaft von Unton.

<sup>5)</sup> De morib. Germanorum c. XVI.

<sup>6)</sup> hart = Bergwalbung.

<sup>7)</sup> Teisbach von tiufan (tofen) = Tosbach.

<sup>8)</sup> Rolbach, Rol, Raul, Raulbarich, eine Fischgattung, von ber ber Bach ben Ramen haben mag. Freubenfprung in bem Freifinger Stubienprogramm von 18&4 leitet Cholapach entweber von ben Röhlereien an bem Bach (bie holgreiche Gegenb fpricht hier bafur) ober von einem gewissen Rolo ber.

<sup>9)</sup> Griesbach. Der Ort hat zwar Quellen, liegt aber nicht unmittelbar an einem Bache, weghalb bas Bab wie bei anbern Orten, bie nicht an einem Baffer

bach 10), ober an Beitebuch, Martinebuch, Buch haufen, Beichten (Fichten), Moosthann, Moosthanning, Thurnsthanning 11) ober an Buch bach 12), Aich bach 13), Irlbach (Erlsbach) erinnern, um einen Commentar zu der Behauptung bes gesehrten Heiben zu geben. So war das Angesicht unseres Bobens gestaltet, als der Römer den Fuß über die Alpen setze, und ihm, der bereits viel zum angenehmen Dasein sorberte, konnte das Baterland wahrlich nicht anders als menschen fehrer und freudenleer erscheinen. 14)

#### III.

#### Dingolfing und die Umgebung unter ben Romern.

Mit bem Eintritte ber Romer in bas Land gewinnt es, wenn auch eine kriegerische, boch immerbin freundlichere Gestalt. Wo ber Romer siegte, bort ließ er sich auch als Landmann nieber,') und ber ehrenvolle Abschied eines römischen Soldaten bestand nicht bloß in einer Gelbbelohnung, sondern auch in Ueberlassung von Grund und Boden und in bem Rechte, im besiegten Lande sich ein Weib zu suchen, und sie mit

liegen von dem altbeutschen Pac = intumescere (womit Pauke, Buckel verwandt, also Griesberg, Griesbuckel) herzuleiten ist.

<sup>10)</sup> Rimbach. Rim kelt. = Rand, Granze. Ueber bas Moos himiber ersftredten fich bie Granzen ber herzoglichen Billa Dingolfing nicht, weshalb auch bie Ortichaften an bent jenseitigen Bergen als' bie Granzorte betrachtet werben können.

<sup>11)</sup> Bon ben Tannen, als ber vorherrschenden holzgattung unferer Balber tann immerhin auch ber Ort felbst, wie ber Balb ben Namen tragen.

<sup>12)</sup> Buchbach in der Bolkssprache Buebach. Bue telt = nahe, Ort nahe am Bach, was aber keinen Sinn mehr hat, ba ber bem Bache nahe Berg auch ber Busberg heißt, also besser Buchbach und Buchberg.

<sup>13)</sup> Aibach in der Bolfssprache. In einer Urlunde von 1243 bei Ried. C. D. wird Ahpach geschrieben, die Dombaurechnung von 1459 (Abhandl. des historischen Bereines von Oberpfalz und Regensburg (Bd. XVI. VIII. Jahrg. 1855 S. 47) hat Nichpach ebenso die apianische Charte (von 1564). Das Bolf sagt Aibach, nicht Ahbach, der Eichbaum beigt im Munde des Bolfes Aireis, vergl. S. 14. Rot. 31.

<sup>14)</sup> Plinius XVI. 1.

<sup>1)</sup> Romanus ubi vincit, habitat. Bergl. Sefner, Rom. Babern.

ben rechtlichen Rolgen eines romifchen Conubiums zu ehelichen.2) Co trauerte amar bas beffeate Land über ben Berluft ber Kreiheit, ber heimis fche Boben aber jubelte auf, ale er von ber Bucht buntelgruner Tannen. malber entfleibet, feine Gehange mit golbenen Saatfelbern prangen fab. Die hundert und aber hundert Sochader in Bagern, meiftens, wie es bem Romer ublich war, geometrifch angelegt,3) ja in unferer nachften Um= gebung, jest von gewaltigen Forften gebedt, fie beuten auf eine bobe Rultur in jenen Tagen, aber auch auf einen großen Berfall, ber ihrem Ubjuge folgte, und es ift mehr ale bloge Bermuthung, bag fie außer bem Getreibebau auch ben Beinbau pflegten. Strafen burchziehen nun bie Gaue, Raftelle ichauen von ben Bergvorfprungen in bas Thal hinaus, Schifffahrt und Ruberfchlag belebt bas vorbem eintonige Rauichen ber Kluffe. Dehrere hunbert Drte bes Baterlandes zeigen in Strafen, Grabbentmalern und Grabern, Schangen, Raftellen, in Babern (Tacherting, Emmerting, Rungen, Gogging) in Topfereien (Befternborf) bie Unwefenheit ber Weltbezwinger, biefer hiftorifchen Ueberall und Mirgenbe im Bater= tanbe, ebenfo in Burgen, Statten, bie in Upiane Landtafeln in Korm von Ringen eingetragen find, Biburgen ) nennt biefe Ueberrefte alter Thurme und Balle heut ju Tage ber Landmann, und hat fich bas Gemauer noch erhalten und etwa irgend ein freier Saffe fich babei angebaut, bann beifen fie wohl noch Thurm, Barte (Quarbia) Sut. Dergleichen vereinzelte Thurme (Monoppraien) manchmal auch von Solg mit einem Balle umgeben, befanden fich ungahlige im Lande, es maren Spahthurme (Speculae), bie in gemeffener Entfernung an Strafen

<sup>2)</sup> Oberbayer. Archiv. Bb. IV. G. 434.

<sup>3)</sup> Ueber bie fogenannten Sochader. Dberb, Arch. Bb. IV. G. 292.

<sup>4)</sup> Allerdings gehen nicht an allen biesen Biburgen römische heerstraßen vorüber, noch sind sie selbst immer römischen Ursprungs, aber gewiß ist, an allen römis
ichen heerstraßen sinden sich Bidurgen. Man leitet das Wort bald von Eyona
(Pferder, Lagergöttin) Eyonaburg, woraus Biburg geworden, her, bald bezeichnet man
sie als casta aestiva, gleichsam Bivonaltager. Allein das Bivonal ist weder tettis
sichen Ursprungs, noch sonst eines hohen Allein, sondern ein neues verderbenes Wort,
bas die Franzosen aus dem "bei (by) der Wach" gebildet haben. Am besten und
natürlichsten erklärt Freudensprung im a. B. das Biburg mit "bei der Burg",
Ort ze. bei der Burg. Sowohl weil bersei Schanzen und Burgen mit der Zeit eine
gingen, und der Landmann mit dem "Burg" nichts mehr zu machen wußte, als
auch bei der besselbeten Verwechslung von Burg, Bürg und Berg ist aus mehreren dies
fer Biburgen ein Biberg geworden.

und Flufübergangen, burch eine Urt Telegraphie mit einander verbunden maren, und Rachte bei brobenber Gefahr fich burch Feuer, Tage burch Rauch Beichen gaben. 3mei folder Thurme und ein Lager bilben gewohnlich ein Dreied, burch welches hindurch bie Beerftrage lauft, und mahrend bas Lager bie Strafe Schirmte, waren bie beiben Monopprgien gewiffers magen bie außerften Borpoften, bie ale bes Seerlagere Mugen jebe Gefahr ben Solbaten mittheilten. Biele biefer Thurme, gewöhnlich vierediger Bauart, benütten nach Abzug ber Romer bie driftlich geworbenen Lands bewohner, und bauten ihre Rirchen baran, und fie zeichnen fich bann burch ihre Starte und nicht felten unverhaltnifmäßige Grofe gur Rirche aus, wie bies bei ben Thurmen ju Diefentofen (Reumartt), gu Ering (Regensburg), ju Tunting, ju Groffelnbach, ju Birnfing-(Dilfting) ber Fall, ober fie lieferten bas Material gu Thurm und Rirche qualeich, erbaut an eben ber Stelle, mo bas alte Geftein geftanben, baber Die ftrategifche Lage unferer Landfirchen. Grofere Lagerftellen, Citabelle und Raftelle gaben ben Grund ju unferen Stabten, ober es liegen fich bie freien Gaffen bes Landes ju Trug und Schut fur tommenbe Beiten in benfelben nieber. Deiftentheile, wo bergleichen Burgen in alten Lagerftellen fich finben, find fie in Sufeifen form gebaut, bas Sauptthor, wie in ben alten Lagern (porta praetoriana) nach Dften. "Co ift bas Romerthum bie Biege bes Ritterthums geworben."1) Gang Dieberbapern von Landsbut, Abensberg bis Paffau glich einem großen Relblager, in bem man befonbere brei große Lagers gruppen unterscheiben fann, namlich Sabrians Raiferlager (Castra Augustana) bie fich von ben beiben Labern bie Straubing, Geifel= höring (castra Hadriana aestiva) in ber Mitte, erbehnten. Die gweite Gruppe bilben bie Donaulager und Befestigungen von Bifchelburg (castra Vicelina) und Dofching (Pisonium) bie Kungen (castra Quintanorum, i. e. Vias leg.) und Bilebofen, ben Mittelpunkt nimmt fo ziemlich die Munizipalftabt Rungen ein. Die britte Gruppe findet fich um bie Munbung bes Inns in bie Donau, und bas Centrum berfelben ift Paffau (castra Batavorum, Lager ber belgifchen Cohorten). Die Raifers ober Muguftenlager haben in beren Rreife liegenben Martten, Dorfern und Beilern Urfprung und Ramen gegeben, j. B.

<sup>5)</sup> Sefner, Romifches Bayern.

Saber (Hadrianum), Saberbach und Sortbach, Geifelhoring,) Eftham ((castra Augustana) Pfetter') (vetera castra), Ringham, Aft, Eft, Auft (Augustanum) zc. Im Bereiche biefer Lager liegt bie Munisipalstadt (nun Dorf) Dobing (Mocenia). In biefem Orte gingen bie Deutschen über bie gefrorene Donau, und bie Romer erlitten eine große -Dieberlage, In Regensburg befindet fich ein Dentftein, nach welchem ber Beteran Gurinus ben Tob feiner Gohne beflagenb, ber Rachwelt bie Rieberlage berichtet, bie fie bei Mocenia erlitten, bie Lager, welche Apian noch angibt, bat inzwijchen bie Donau verschlungen. Die Agelburg (castra Acilia) und Serviodurum (Straubing hat von bem Gefchlechte Strupo feinen Ramen) bilben bie Spite. Mitten burch biefe Lager hindurch ging bie Raifer= ober Muguftenftrage - Ddifenftrage nennt fie ber Bauer, ber heut zu Tage barauf fahrt, und warum auch nicht? - Gie' tommt von Pforing ber, einem in jeber Begiebung mertwurbigen Drte, vorbem romifche Dieberlaffung, fpater ein Agitolfingerfit. Bei ber naben Biburg, einer vertommenen Romerschange finbet man auf jebem Bifang beinahe Trummer von famifchen Gefchirren, von Gilber- und Rupfermungen aus ber Romerzeit, zwei Sahrhunberte umfaffenb, und haben zwei bortige Burger eine reichhaltige Sammlung angelegt. Gin foftbares Stud bes Alterthums an ber Rirchhofmauer zeigt uns Romulus und Remus von ber Bolfin gefäugt, und weitere Stude aus biefer grauen Beit befinden fich an ber Thurmmauer. Pforing an ber Dongu, wie Boring an ber Ifar find an beiben Fluffen bie Sauptubergangeorte, und mußten bis Anfangs biefes Sabrhunderts ju Pforing bie Canbigeller eine Fabre unter: Bon Pforing weg gieht fie an ber Biburg (Rlofter) bei Abensberg und Reuftabt vorüber, gebt nach Lanquaib, Schirling, Dffenftetten, Edmubl und bei Roding, mofelbit noch Buchner bie Brude fab, aus beren Steinen ein mobernes Schlog entftanb, uber bie Laber. Brifchen Saibentofen (Schangen) hindurchziehend, lauft fie Perfam und Thalfir chen gu, und berührt hier ben fublichen Saum einer Lagergruppe, in beren Umfreis fich Muhaus (Change), Doging, Ballmuhl, Atting (Schangen), Rintham (alte Berfchangungen),

7) hieber fest Aventin bie vetera castra, und die fpatern Chorographen folgen ibm, die vetera castra find bei Kanten ju fuchen.

<sup>6)</sup> Geiselhöring. Es ift gewöhnlich aus bem Geiselhöring castra Hadriana gu machen, ber Rame ist beutsch, und bebeutet entweber Ort ber Sorigen bes Rifal (Belben), ober besser Drt beis Rifalhar (Giselber), bes helben ber Schaar, heerhelben.

Rai (Schangen) liegen, welche Gruppe norblich bie von ber Dfteraaffe . ju Regensburg über St. Ditlas, Pfetter, Seerfurt, Doging, Ragers (Caesareum), Straubing herabziehenbe große Donauftrage beruhrt, bie fich von Straubing meg an bas jenfeitige Donauufer wenbet, Bon Pertam geht unfere Strafe zwifchen Dberharthaufen und Untenring (Antium, Grabbugel) nach Relbfirden, Miterhofen, Rieberharthaufen (Burgftall), Dieberaft (Augusta), Strafe firden nach Bifdelburg, einem Drte, ber noch merkwurbige Ueberrefte von alten Ballen zeigt. Aventin fah noch bie Brudenrefte in ber Donau, fie, sowie bie vielen Berfchangungen, bie Apian in feinen Tafeln noch anzeigt, hat feitbem bie Dongu verschlungen. Much bier Scheint wie ju Rungen eine Municipalftabt geftanben ju haben, - benn ein Theil ber Klurgemartung heißt noch heut ju Tage bas Stadtfelb - Altenmartt. Manche leiten Bifchiburg und Dofching von bem alten Difonium in ber Art ab, wie zwei jest große Rationen fich in bas romifche Ille (Er) getheilt haben, bavon ber Italiener bas II, ber Frangofe bas Le behielt, und nicht unwahrscheinlich, ba von folch altem Romerorte oftmale eine gange Begend ben Rachklang erhalten bat. Reltege hat nicht blog ber Stadt Rellheim, fonbern ebenfo bem Blugden Rele und bem Relsgau ben Ramen gegeben, und bie Quintana caftra haben fowohl bem Dertchen Rungen, ale bem Flugden Rungen und bem Rungengau ben Damen als Erbe hinterlaffen. Es maren eben Rieberlaffungen, und es mag bies ein Ringerzeig fein, bag man ben langft verfcmunbenen, vielleicht in bem Grabe eines Stromes liegenben Sauptort nicht immer ba fuchen muß, wo noch ein Ortename baran erinnert. Sier bei Wifchiburg und Pofching verbindet fich bie Raiferftrage mit ber jenfeits ber Donau von Straubing herabziehenden großen Seerftrage und biefe Muguften= ober Raiferftrage ift es, auf welcher bie Dibelungen aus bem Burgundenlande in Geels Reiche, nach Ungarn - ihrem Berberben entgegenzogen. Bei Doring ') unweit Pforing, wo fie auf einer Sahre über bie Donau festen, erfchlug ber grimmige Sagen ben gabrmann bes Bergogs Belfrat von Bayern:

"Bon Möhringen nicht ferne, fuhr hagen fort, am Strand "Erschlug ben tropigen Fahrmann bas Schwert in meiner Sand." \*)

<sup>8)</sup> Bielleicht in Romerzeit stabulum publicum mit einer mansio.

<sup>9)</sup> XXVI. Gefang. — In ber Gegend von Wischelburg etwa übernachteten bie Ribelungen bas lette Mal auf baperischem Gebiete. Bergl. XXVI. Gesang.

Mis Centrum ber zweiten Gruppe tann Bengereberg (castra petrensia) ober bie ehemalige Municipalftabt Rungen angenommen werben, Bon bem erften Drte wird nochmal bie Rebe fein, ber zweite ift fo recht ein Bilb bes Bechfels aller Dinge. Bo nichts mehr an bas Dafein fruberer Dinge erinnert, ift man verfucht, felbft bem ernften Untlig ber Gefchichte gegenüber ungläubig ben Ropf ju ichutteln, und bennoch ftanb in biefer Gegend eine Stadt, mit feften Mauern und Thurmen umgeben. 3mei Rirchen befanden fich bier, eine inner ber Stadt mit einer Rlerifei, bie auch in ben Diakonen vertreten mar, auch ein Ronnenklofter mar bei ber Rirche. Der bl. Geverin, beffen Schuler zweifelsohne in ben Thalern ber Rot, ber Bile und Ifar ben Samen bes Evangeliums geftreut haben, erwedte in biefer Rirche einen verftorbenen Donch jum Leben, er ging bier mit ben blogen gugen uber bie bart gefrorene Donau, hieb in bie Pfoften ber Rapelle außer ber Stadtmauer ein Rreug mit bem Beile, und bie Donau, bie bis babin bas Rirchlein überichwemmt, ergoß fich nicht hoher und weiter mehr, ale Geverin ihr bezeichnet. Wie ben übrigen Romerftabten an ber Donau, fant auch Quintana bevor, von ben Allemannen geplunbert und verbrannt zu werben. Geverin warnte wie an anbern Orten, fo auch bier bie Bewohner, fie verliegen bie Stabt, gunbeten fie an, und jogen nach Paffau. 10) Bas die Ginwohner nicht zerftort hatten, vernichteten die anbringenben Barbaren und mit ber Beit ber nahe Donauftrom. Ueber ber Erbe ift bie Spur einer Stadt auch nicht im Minbeften mehr fichtbar, in früherer Beit fand man fehr viele Mungen, 11) bie neueften Rachfuchungen haben bie Rubera eines mahricheinlich romifchen Babes zu Tage geforbert. 12) Pleinting, Dfterhofen, Bilehofen fallen ine Bereich biefer Gruppe, und bie Umgegend biefer Drte ift im mahren Ginne bes Bortes überfaet mit Burgftallen, Schangen und Sochgrabern, von benen ich nur ermahnen will die Grabhugel im Damenftiftsmalbe bei Dfterhofen, bie Schangen und Graber beim Beiler Murolfing (Forfthart), bie Grabhugel an bem Gottereborfer Sahrtmeg, Reichereborfer Dublweg, in ben Geholgen bes Mittermaiers von Sarbach, bes Gug von Billing, bie letten junachft einer Sochftrage, die brei bie vier Stunden fichtbar auf ber malbbemachfenen Sohe gwifden Bile und Ifar, ber Sart

<sup>10)</sup> S. Eugipp's Biographie Severin's, abgebr. in Faltenftein's bayr. Befd.

<sup>11)</sup> v. Beftenriebers Beitrage Bb. I. G. 58.

<sup>12)</sup> Berhandlungen bes bift. Bereins v. Nieberb. (Paffan).

genannt, fortgieht, und Led und Ifar, und bie Donau mit einander verbinbet. Dit eigenem Gefühle manbelt man biefe melancholisch einfame Strafe, bie zwifchen moobbewachfenen, bem profanen Muge manchmal taum mehr ertennbaren Altgrabern in ichnurgeraber Richtung (NNO nach SSW) auch fo liniengerabe auf ben hochften Bergidneiben gwifden Bile und Ifar babin lauft, bag von Soding (bei Landau) meg bis 2Benbel6firchen auch nicht ber Gebante an einen Semmichuh nothig wirb. Berfolgen wir biefe Beerftrage, bie jest jur gemeinfamen Solaftrage geworden, und fich bei Bilehofen von ben von Paffau und Scharbing herziehenden Altftragen lostrennt, fo gelangen wir uber Strag13) nach Korft hart. Mitten burch Forfthart gieht bie Strafe, langft berfelben finden fich Grabhugel, eine Schange, bedt fie, und bas nahe Baller 6borf 14) lägt nicht weiter zweifeln, von wem Graber und Schange ruhren. Bon Forsthart führt fie une an Gottereborf 15) und Billing vorüber nach Reichereborf und Sutt'6), zwifchen Bannereborf und Ganaderberg 17) burch, an Doffing vorüber nach Bilbthurn's); von Bilbthurn geht bie Sauptftrage uber Strag, X6:

<sup>13)</sup> Einöben und Weiler mit dem Namen "Straß", namentlich wo keine folche mehr vorhanden, beuten haufig auf das Borüberziehen von Römerstraßen, burchweg, sind die Namen von Einöben größerer Beachtung werth, als sie bis jest gefunden.

<sup>14)</sup> Baller, Balchen, Balfche hießen die im Lande zurüczebliebenen Römers samilien, beren eine Menge in den Schenkungsurkunden des Bisthums Salzdurg sich vorsinden, zu dem sie schodweise vergabt worden waren. So heißen in bielen Schenkungsurkunden Balfsdorf und Bals Vieus Romaniscus. Am häusigsten wohnten sie im Balferfeld, um den Kallerz und Balchensee, und in der Näse alter Straßen (Straßwalchen, Bels). Im Rotthale bei Passan ledt ein eigener Menschen in Kegensburg wird in allen Urkunden "Inter Latinos" angegeben, der "Welschenmarkt" "vieus Latinus". Der Ballone, ein eigener Menschalg, sagt Arndt (Bergleichende Völlergeich wird babllergeschied) der "Ballone, ein eigener Menschalg, sagt Arndt (Bergleichende Völlergeichsichte) voohnt in Simpsen und auf Waldbergen.

<sup>15)</sup> Göttersborf liegt auf einem burch Runft gemachten 55 guß hoben Sügel, bie unterirbifche Schloftapelle mit Nischen, will bie Sage, sei ein heibenstempel gewefen, ber Name bes Dorfes felbst icheint auf absonberlichen beibnischen Rult zu beuten.

<sup>16)</sup> Apian 1564 fchreibt Sut, bie Rirche fieht auf einem Balle.

<sup>17)</sup> Agger hieß bei bem Römer nicht bloß ber 12—14 Fuß breite Bifang, sonbern auch ber öffentliche Beg, manchmal auch ber Ball (Bergl. Schlett Römerstraßen in Babern). Bas hier für ein Agger gemeint sei, bezeichnet bas Bort Gan ober Geben.

<sup>. 18)</sup> Daß ber Bilbthurm mit feinen mehr als Mafterbiden Mauern eine Barte

höcking, Beiher'"), Schneibberge"), nach Barte'i) und Eriesbach ober vielmehr zwischen beiben Orten burch, ein Seitenweg läuft hier in ber Gegend ber Hereneicher") über Gschaib, Gunztofenr''), Fricheltofenr''), Oberdingolfing nach Dingolfing, die Hauptstraße zieht nach Birnthal (links), Loitersborf (= Ort ber Reifigen, rechts), Gschaib (rechts), Porau (links), Aigen (rechts), Heimichsschau, (links), Griezenr'') (links), Achatstall''') (links) fort auf ber Straße von Dingolfing nach Spechtrain''), Benbelskirchen, Rirche

gewesen, wird nicht bezweifelt. Ein Theil diese Signalthurmes scheint für den Gobenbienft eingerichtet gewesen, die zu mancherlei Bermuthungen Anlag gebenden zwölfsteinernen Sitze dienten als Göbengestelle. Die Umgegend des Wildthurmes hat hochgraber und hochsader, vor einigen Jahren grub man auf den Gründen des Fürsten Bolignac ein römisches Schwert zu Tage. Urkundlich besagen den Thurm oder Bilbthurm zuerst die Baller, vielleicht selbst ein römisches Geschlecht.

19) Zwifden Chriftlob und Weiber befinden fich in einer Gruppe brei große und volltommen erhaltene Sochgraber. Beiber felbft ift ein eingegangenes Schloß,

geborte eine Beit ben Ungerbaden.

20) Unrichtig Schneiberberg, um 1500 fitt auf biefer Debe ein Sans Schneibeberger.

21) Zwifden Bart (specula) und Griesbach, nicht weit von ber Strafe, ein

Sochgrab von beträchtlichem Umfange.

22) So genannt von ber mulnberlichen Form, bie fie hat. Die Umwohner ergablen gar Bieles von bem wilben Gejaib, bas an biefer Eiche vorüber entlang ber alten hochstrafe burch ben hart bahinbrauft. Gicaib = Grange ober Begicheibe.

- 23) Cher: und Riebergungtofen links an ber Strafe liegenb, bie nach Dingolfing führt, rechts an ber Dochftrage im hart tragen Spuren uralter Fortiffationen, ju Obergungtofen ift eine Thurnwies, ein Secader, bas Purgel, ju Riebergungtofen hinter ber Rirche ein Burgftall, bas Schlöflein felbst bewohnten und bejagen bie Prantt.
- 24) Frichltofen. Um 1450 erwähnt ein Saalbuch bes Rentamtes Dingolfing baselbst einen Burgweg, Burgader und Altwegader. Zwei Bofe, vier huben und acht Sölben führen ben Namen Propfteien, die Besther heißen bie Propste. Die Rirche, die einzige der Umgegend, die aus gehauenen Sandsteinen aufgesührt ist, soll ein aus dem heiligen Lande gurudkehrender Ritter in Folge eines Gelübbes gebaut haben. Der Tupus der Rirche ift noch romanisch.
  - 25) Bei Griegen burchichneibet fie bie Frontenhaufen-Dingolfinger Strafe.

26) Achagfall. Der Ginobhof, ber biefen Ramen fuhrt, fleht mitten in einer Schange, auch in ber Rabe, um Bornftorf, finben fich Schangen.

27) Der Pagus Spechtrain fommt urfundlich 1011 vor (Sprunner). Die Kirche steht auf einem mäßigen Higel. Die Anwohner ergählen, es habe an ber Stelle ber Kirche ein Wartthurm (specula) gestanben, und bavon (von Spaben) bas Dorf ben

berg\*\*) über ben Kröning, zwischen Frauenberg (links) und Bolfsstein (rechts) ber alten Strafburg\*\*) zu, von ber Strafburg läuft ber Weg nach Stallwang\*\*) bem Bauerngute Ei\*\*\*) zu, von ba an ber Schweben schaze bei Landshut vorbei über ben Hag auf den Höhen zwischen Salzstorf und Kommberg, Preißenberg und Ramelkam\*\*\*) (Gangkosen) nach Zweikirchen, Astroberg (links), Kapfing\*\*) Bileheim (links), Altenburg (links), Kirchberg (links) nach Wartenberg 35), von Wartenberg über den Altweg nach Aufklirchen und Noging (bei Erding) von hier auf dem Bergrücken

Namen erhalten, aus ben Steinen bes Bartthurms sei bas Kirchlein gebaut worben. Spechtrain forrespondirt mit ber Schanze bes hagers bei Frontenhausen und mit bem frei und hochgesegenen Wendelsfirchen. In ber Nahe finbet sich ein Ramssborf. Ramnes nannten sich im Bulgarausbruck bie Nömer!

28) Rirchberg. Der Thurm ber Kirche fieht gang isolirt, in ziemlicher Enterung von berfelben, ein alter Wartthurm, ber in ber Zeit zum Glodenthurme bestimmt wurbe. Die Ortsnamen Kirchberg, Felbfirchen, Straffirchen und ähnliche beuten nicht felten aus Warten entstandene Kirchen an.

29) Strafburg beißt ein alter Burgstall mit gewaltigen Graben und Ballen,

ber Rame führt ohne weitere Erffarung auf bie urfprüngliche Beftimmung.

30) Stallmang, gleichfalls ein öber Burgbugel.

31) Ei. hier läuft sie sichtbar 5-6 Fuß hoch, 15 Fuß breit einen stumpsen Winkel bilbend an der Berzäumung eines Feldes mit Gestrüpp bewachsen fort. Berzgleiche Rekt. Muhl's Abhandlung in den bayerischen Annalen von 1834. Der Rame Ei, Eya ist, wie schon bemerkt, noch in der Ausgarsprache gleichbedeutend mit Eiche. Rem in der Aya alias Niedernaich. Dombaurechnung von 1459. Berhandsungen des historischen Bereins von Regensburg, XVI. (VIII.) Jahrg. 1855 S. 64.

32) In ber Umgegend werden baufig alte Waffenftude gefunden, bei Preigenberg

eine Schange.

33) Aft fleht felbst im Umfreise eines Walles, nicht weit von Aft findet sich auf bem höchsten Bergruden eine Römerschanze, 322 Fuß fang, 288 Fuß breit, daran ein Lagerthor Moosburg zuschaut, in der Nabe die Einöbe zum Strafer.

34) In ber Rabe eine Romerschange.

35) Bartenberg. Die hl. Geistlirde zu Apoliting, St. Ulrich zu Pefenstern und St. Nifola sind aus den Steinen eines Kastells erbaut. In diesem Knotenpunkt durchschneidet die Hartstraße einen von der Salzburg-Augsburger Römerstraße über Straßlichen, Ramersberg, Kaltenet (und Wall), Burgebain, Jen, Hafelbach, Frauenberg und über Moosburg, Mauern, Geissenstellt (vallatum), Wenssberg sührenden Römerweg. Auf einem nahen alle höhen überschauenden hügel (östlich von Eiting) liegt eine Nömerschanze, eine zweite noch gut erhaltene mit drei Thoren etwas entsernter.

Munchen zu an ben beiben Gafteigen36) vorüber nach Baperbrunn ober Grunwalb, wo fie fich am Sfarubergange mit ber Calgburg - Mugtburger Romerftrage verbindet. Dag jeboch auch die ftrategifch angelegten Raftelle an der Ifar von der Trauenig-bie Uholming burch Bicinalmege theils mit genanntem Beermege, theils unter fich verbunden maren, unterlage feinem 3meifel, auch wenn nimmer Spuren barauf fuhrten. Unter ben Bergen (vielmehr auf ben Bergen) nach ganbehut reifen, ift in und um Dingolfing ein gemeiner Musbrud, und werben wir manchmal babei eine Strede Beges manbeln, die vor anderthalb Jahrtaufenden irgend eine romifche Befatung biefer Ifartaftelle paffirt ift. Bon ber Trauenis über ben Sag brauchen wir ohnebieg nur ben icon befchriebenen Beg an Ei, Stallmang, Strafburg, ber Belfenburg Bolfftein 37), Aibach vorüber nach Biebbach ju manbern. Das nabe Suttentofen beutet an, bag hier einft Barten geftanben, bas Rlofter Biebbach ift felbft in bem Klachenraum eines alten Raftrums gebaut, ober vielmehr bas Gejaibhaus, bas bie Grafen von Leonsberg ehebem hier hatten, bie Balle find im Guben und Beften bes Rloftere noch fichtbar. Bei bem Landgute Boda, bas in Mitte einer Schange fteht, eröffnete man vor nicht vielen Jahren Grabhugel, auch zeigen fich in ber Umgegend Spuren von Sochadern. Ber bas Plateau, auf bem Rirche, Pfarrhof und Schulhaus von Lois ching38) fteben, gefeben bat, zweifelt nicht langer mehr, bag biefer ichone Punft vorbem mit einem Raftelle ober Thurme befett mar, ein gut fahrbarer Beg auf bem Ruden bes Berges fortlaufend, mit einer munderherrlichen Musficht über bas Sfarthal, geht dem alten Raftelle Zeisbach ju, bas in ben graueften Beiten ichon bie Grafen von Deglingen und Frontenhaufen jum Schloffe umgewandelt haben. Diefelbe Strafe mit berfelben Musficht wie von Loiching nach Teisbach führt, hier von einem Bachthurm, ber vorbem an ber Stelle ber Brunnerfirche ftanb, überfchaut, ber Sochbrude und ber oberen Stadt Dingolfing gu. Rirche ju Gottfrieding hat eine abnliche Lage wie jene gu Loiching.

<sup>36)</sup> Gafta (i. g. castra) bei Apian. Bergl. über bie Römerftragen bei Munschen Schlett's Römerftragen. München 1833. S. 40.

<sup>37)</sup> Rur die westliche Mauer, an ber ein armliches Wirthshaus lehnt und ber Spahhugel in Mitte bes Plateaus erinnert noch an bas Dasein eines Schlosses, auf bem die Landshuter Derzoge so gerne verweilten.

<sup>38)</sup> Urf. Luthan, mittelalterlich Leuching, fumpfiger (luteus) Ort, was natürlich nur von bem im Thale liegenben Dorfe gift.

Satte bet Erbauer nicht bie Steine an ber Stelle ju Sanben gehabt, ficher ftanben bie Rirchen nicht an biefen luft = und lichtfreien Bergvorfprungen, fonbern von Schlamm und Sumpf umgeben, in Mitte feiner Sutten. Bon Dingolfing führt eine Sochstrage mit freier Musficht nach Gottfrieding, von Gottfrieding geht bie Strafe am Bergruden fort uber Dilber 6to fen39) und Seiberetofen nach Damming, von hier über Ufterling 10), Bulling 11) nach ganbau. Intereffanter wird biefer Beg von Lanbau aus. Gleichfalls auf ben Berghohen fortlaufend führt er uns swifchen Ettling 41) und Poring, mofelbft man bie Castra Tiberina47) fucht, an ber Durg 43) vorüber, einer gewaltigen Berichangung, in beren Umfreis bie Stadt ganbau fattfam Raum finden murbe, mit ungeheueren Graben, und in beren Mitte eine ziemliche Erbohung, bie einft einen Bartthurm trug, und jest eine Rapelle gufammt bem Definerhaufe tragt,

Change bei Saderstofen, ein Burgftall bei Beiberstofen.

41) Bulling, ju Mlingen jur Behaufung bes Ullo ober Ulrich, Ettling urt.

Ottilinga.

<sup>39)</sup> Un ber Lanbftrage liegt eine unvollenbete, neuere Berfchangung mit einer Baftion (\_ A\_), etwa 200 Schritte entfernt ein Burgstall, brei weitere Burgstalle und Spabbugel, ein großer und zwei fleinere in geringer Entfernung, auf bem einen fteht bie Rirche, verbranntes Geftein und Roblen weifen auf gewaltsame Berftorung, bie Rirche von Geemannstirchen fteht ebenfalls auf einem Burgftall, es ift bieß offenbar beibnifches Bemauer, im Daibereborfer Bebolg finden fich Sochader, eine

<sup>40)</sup> In ber Umgegend von Ufterling, im Leiten: und im Beilenbaderfelb befinben fich gut erhaltene Lagerstellen, Apian gibt bei Ufterling (felt. 11 = bei, fter = fluß, Ort am fluß) ein verfallenes Schloß an. Richt weit unter Ufterling fand fich bie Sarburg (Seerburg), bas Schlog fturgte unterfpult in bie 3far hinab, und murbe von ben Befitern (Prepfing) nicht mehr gebaut. Gegenüber im Mood liegt ber Beiler harburg. Bom Birthabaufe meg (ebemaligen Berichtshaltergebaube) führt ein Damm in ichnurgeraber Linie zu einem Bauschen bin, bas mitten auf bemfelben fteht. Man bat in biefem Damm, auch Ochfenftrage genannt, früher ben lebergang ber Strafe von Turo ad castra über bas Doos gefucht, Land: richter Rieb ließ ibn burchgraben, ohne ju einem besonbern Refultat ju gelangen. Bahricheinlich ift es einer ber Damme ber durfürftlichen Beiber, bie noch erfictlich find, auf bem man von ben Bergen berüber bie Rinber auf und über bas Moos trieb.

<sup>42)</sup> Baper, Alterthumer v. I. D. S. Dunchen 1796. G. 95, unter ben Reuern Obermaier. Berhandl, bes biftor. Bereins fur Oberpf. und Regenst. Bb. VIII (XIII) 5. 149 ff. Boringen, urt. Beren (beutich) = Bergen (Burgen).

<sup>43)</sup> Die Lanbleute unterscheiben genau zwischen Burg (Romertaftell) und Schange, wie bies bier erfichtlich. Es foll ber Sage nach wie ju Difchelburg und Rungen eine Stabt inner biefen Graben geftanben haben.

ben norblichen Theil ber Berichangungen hat bie Ifar verichlungen. Schlofthurm von Dberporing, wie er bei Benning abgebilbet, ift unftreitig ein heibnifches Gebaube, eine Barte, wie an folche auch bie bemolirten Schloffer von Rieberporing und Aholming mogen gebaut gemefen fein. Wie in Finfing murbe man auch in Aholming fchlimm ankommen, wollte man etwa Jemand im Dorfe fragen, wo benn ber Rrebs begraben liege? Diefer famofe "Rrebebudel", ber feit einiger Beit verfcmunden, mar nichts anders, ale ein ziemlich umfangreiches Beibengrab, bas por etma vierzehn Sahren geoffnet murbe, in bem man Ufche und Urnen in Stein gebrudt, wie Dofait aussehenb, und Ringe gefunden hat. Die Ginwohner von Uholming ergablen, es fei ba ein Beibe begraben worben, und bamit er recht tief in bie Erbe tame, mußte jeber Reuvermablte eine guhr Erbe ju bem Sugel fahren. 44) 3wifchen Poring und Uholming befindet fich Tabertehaufen, beffen Rame, als an einer alten Strafe liegenb, man gerne von Taberna ableitet, urfunblich wirb man barauf geführt, bag biefe Saufer einem gemiffen Dagobert gehörten. 45) Das riefenmäßige, thurmartige Thorgebaube bes ehemaligen Schloffes ju Aholming46) mar ein Wartthurm, und zugleich ber Dag gur "fcmargen Bohr", bie bier anfangt und bis jum Schloffe in bem Doos fich erftredt. Diefe fcmarge Bohr ift eine Quargausscheibung, wie fie unter bem Ramen Dfabl gar oftmal im baverifchen Balbe fichtbar wirb, bier tragt biefer Quarggang bie Strafe, bie von Aholming über bas Ifarmoos führt, ftellenweise hat bie Runft burd Damme nachgeholfen, mo ber Damm aufhort bei bem eifernen Rreuge, an ber Stelle, mo bie Altitrafe von Bilbhofen nach Plattling über bie fcmarge Bohr führt, fteben wir an ben "P'rensibus" (Pontibus Isarensibus), von benen Apian noch brei anführt in ber Richtung gegen Plattling47), wenn etwa unter biefen Ifarbruden nicht bie Damme und Bruden ju verfteben find, bie ftellenweise

<sup>44)</sup> Bartl, Berh. bes bift. Bereins v. Nieberb. (Quingingau) IV. Bb. G. 53.

<sup>45)</sup> Tagaprechtashusun = zu ben häusern bes Tagabert, Dagobert, bes berühmten Degen ober helben. Zwischen Tabertsh. und N. Pöring geht ein Bicinalweg von Göttersborf her über Eschelbach (Kirche auf einem Burgstall), Ramftorf (Tumuli), Reißling, Schwaig (Schanze), Moosfurt (Schanze) nach Ballersborf 2c.

<sup>46)</sup> Aholming (Adulming, Auhalming) Baffer ober Au Ulming, Alma, altb. Ulme.

<sup>47)</sup> hier soll ber Sage nach Bischof Piligrin von Passau die Nibelungen (b. i. die bem Dichter befreundeten historischen Personen) empfangen, und seine Nichte Chrimhilbe beherbergt haben. Ges. XXI.

auf ber ichmargen Bohr fich fanben, ber Strafengug geht von ba uber bie Donau nach hengereberg, mo Manche bie "Castra Petrensia" fuchen'"), in bas bohmifche Territorium. - Roch muß ein weiterer Seers weg jur Sprache tommen, ber in ber Richtung von Gub nach Rorb bas Ifarthal bei Dingolfing burchichneibet. Es ift bies jene Romerftrage, bie unmittelbar aus Italien tommenb, bei Bebaium (Geebrud) bie Galge burg-Augeburger Altstrage burchfchnitt. Das Stinerar bes Raifere Antonin gibt ben Berlauf biefes Beermeges, alfo an: Iter a ponte Oeni ad castra MP. CL, id est, millia passuum 150, funf Romermeilen find gleich einer geographischen ober beutschen, alfo 60 Poftstunden. A ponte Oeni MP. Turo XLIII. Jovisura LXIIII. Ad castra LXII. Rach Buchner und anderen Forfchern gieht biefe Strafe von Bibenhart nach Altenmarkt an ber Mig, Dogling, Tinning, Sacherting, Garding, Mauerberg, Mermofen -- lauter Drte, bie burch gunde aus ros mifcher Beit hiftorifch bekannt geworben find - fie geht von ba in ben Dettinger forft, voll von Barten, Ballen, alten Mauern und Graben, benn von Detting (Turum, Alte und Reuotting) allein geben jest noch nachweisbar fieben Stragenrabien nach allen Beltgegenden aus. 49) Der

<sup>48)</sup> Rarl Prugger in ben baber. Munalen von 1834.

<sup>49)</sup> Turum, ein feltischer, bann fubgermanischer Ort, bann bon ben Romern tolonifirt, bann agifolfingifder herrenfit Uoting genannt, auf ben Trummerftatten bes mit Billen umgebenen Sauptfites, fenbet fieben jest noch nachweisbare Strafenrabien aus : a) Gine geht in ber Richtung von Bangtofen, Dingolfing nach Gervioburum bei Straubing, b) eine nach Quintana, c) eine nach Bojoburum bei Paffau, d) eine vierte nach Juvavum, e) nach bem Chiemfee in's Bebirg bis Loncium an ber Drau, f) nach Mugufta Bind., g) nach Reginum über Frauenberg und bie große Strafburg unter: halb Landobut. Die lette Strafe wird fich von ber obengenannten etwa im Nounberge, mofelbit Apian einen Burgftall ober eine Schange anzeigt, getreunt haben, und Biefenkofen fich juwenden. Rach Erzählung ber Bewohner ging hier früher eine Strafe burch, an bem Wege burch bas Dorf befindet fich ein Thurm bon un: gemeinem Umfange, gur Beit nur zwei Stodwerte boch, burch bie öftliche Mauer (wenn ich nicht irre) giebt fich eine Wenbeltreppe empor, an ber weftlichen, bie gange Sobe entlang befindet fich eine Bruftung gleich ber Abfis in alten Rirchen. Ungefahr in ber Salfte bes Thurmes ift berfelbe burch Bretter verschallt, ber untere Theil ift jur Rirche eingerichtet, ber obere eben fo bobe lagt an ben Tenfteröffnungen noch erfennen, wogu er einstens gebient bat. Der Graben um bie Rirche ift noch erfenntlich, ber baran mohnenbe Bauer beißt ber Thurnbauer. Apian gibt in ber Rabe von Piefentofen einen abgefommenen Ort, Stall ober Schange an. Auch bas nabe Treitlkofen (Druibenkofen) ift nicht unmerfenswerth. Bon Biefenkofen weg wirb bie

Antoninifche Strafengug führt von Detting nach Burg, Relb. firden. Sinngrun über ben Runberg, wo fie fichtbar wirb, bann burch eine Reibe von Stallen und Lagern über Dietfurt und Frauenhofen an bocholting voruber nach Scherned, Darolting, (Barte), Gangtofen, wo an ber Stelle ber Rirche gu Beiligen: ftabt zweifelsohne einftens eine Barte geftanben. Der Patron aller Ballenben, ber heilige Chriftoph, bier "ber lange Chriftoph von Beiligenftabt" genannt und ber Rame Gangtofen weifen auf einen ebemals befonbere frequenten Weg bin. Geemannebaufen, an bem wir vorübertommen, ift befannt burch romifche gunbe, von ba gelangen wir auf bem alten Salzweg nach Trennbach, Rampolftatten und Ballob, hier fcutt rechts eine gewaltige Schange biefe Strafe, fowie lines, wo fie uber die Bile geht, basfelbe von einer ahnlichen Schange und einem oben Burgftall im Geholze bes Sagers gefchieht. Die gewaltige Lagerstelle, nicht weit von ber Strafe ift 350 Schritte breit, 470 Schritte lang, bie Unwohner nennen fie bie Romerichange. Bon bier meg uber Frontenhaufen verfolgt fie benfelben Beg, ben feit undenklichen Beiten bie Strafe von Frontenhaufen nach Dingolfing nimmt, linte und rechte balb burch Schangen (Frauenbiburg) 50), balb burch Warten (Schlofftall ober Bubach) überfchaut, wird fie endlich von ben beiben Mugen bes Zfarthales bei Dingolfing, ben ehemaligen Schangen und Barten von Dberbingolfings1) und Brunn52) über bie Sochbrude in bie obere Stadt Dingolfing geleitet, von benfelben, bie auch ben von Zeisbad herführenden Weg bewachten. Die apianifche Charte zeigt noch einen gewaltigen Damm, ber von Dingolfing fiber bas Moos an bie jenfeitigen

Straße bei Binabiburg über bie Bina (Samberg), zwischen Lichtenburg u. Bisbiburg über die Bils ziehen, dann sich Feldkirchen, Giestorf, Reichlfosen, Altsofen und der Straßburg zuwenden.

<sup>50)</sup> Der Thurm ift von maffivem Baue, ein Ballftud hinter bem Stabel bes Brildelbauers noch erkenntlich.

<sup>51)</sup> Es ist nicht zu zweiseln, daß, als die Frankentonige hier eine Kirche bauten, sie einen alten Wartthurm zum Kirchthurme benutten. Wenige Thürme bieten eine solche Fernsicht, wie jener zu Oberdingolfing, der auf = und abwärts das Jarthal beherrscht.

<sup>52)</sup> Die Kirche ju Brunn fieht auf einem burch Runft gefertigten Sugel, ber nicht fur ben Bau ber Kirche felbst, weil unnöthig in bieser luftigen trodenen Sobe, errichtet worben ift, sonbern früher eine andere Bestimmung mußte gehabt haben. Spuren von Schanzen sind noch ersichtlich.

Berge führt, 53) Die Station Jovisura, mabricheinlich Jovis ara, muß, meint Buchner, bei Tunting ober Tungenberg gefucht werben. Es ift taum ju zweifeln, bag ber Rame bes Dorfes und bes eine Biertels ftunde entlegenen Schloffes Tungenberg von Donnerer Jupiter hertommt, und pon ben Romern Drt und Gegend mit bem Ramen Jovisara (Qupiters, altar) bezeichnet worben ift. Die birefte Entfernung von Detting bis bieber (acht beutsche Deilen) trifft gwar nicht genau gu, inbeg ift leicht moglich, bag bie Strafe von ber geraben Linie abweichenb, wie noch jest ber Fall, hieher fich jog. 54) Der Thurm ber Rirche, wie auf ben erften Blid auffallt, fteht gur Rirche in feinem Berhaltnif, er befindet fich auf einem burch Runft gefertigten Sugel; ehebem mit einem Graben umgeben, ebenfo ift bie ungewöhnliche Starte ber Mauer biefes Thurmes von Beachtung, fuboftlich im Ruden ber Rirche zeigen fich Spuren von alten Lagerftellen, Die Sage will, es fei an ber Stelle ber Tuntinger Rirche ehebem ein Beibentempel gestanden, bas Gogenbilb, ergablt man, fei noch in einer Rifche bes Thurmes verborgen. Die Strafe mundet von Dingolfing meg in bem Thale von Solebach55) (Langthal) in bie Berge jenfeits ber Ifar ein. Ringformige Graben in ben naben Geholgen, fonberbar geformte Steine, Spuren von Sochadern fuhren uns auf militarifche Erpeditionen und Dieberlaffungen in ben graueften Tagen ber Borgeit gurud. Ueber Solebach auf bem hochften Bergruden, ber ringeum bas weite Thal beherricht, befindet fich ein Burgftall, ber in feinem innern Klachenraume einen Durchmeffer von ungefahr 200 Auf halt, ber Ball felbft hat beis nahe 50 Auf Abbachung, ber norboftliche und einzige Gingang ift mit tiefen Graben und Ballen vermahrt, boch findet fich uber ber Erbe feine Spur von Mauerwert. Die Freigraberei treibt wie überall an folchen Stellen, fo auch hier, ihr lichtscheues Befen. Die am Suge bes Burgstalls vorbeigiehende Strafe wird von ben Umwohnern balb als MIt :, bald als Romerftrage bezeichnet, und geht im fogenannten Relinerholge nordlich von bem ermahnten Stalle an ben Ueberreften alter noch

<sup>53)</sup> Apian fest bie Achraine (Baffergranzen, Secufer) zu Dingolffing ftatt unter Landsbut.

<sup>54)</sup> Buchner bapr, Gesch, Dokumentenb. Nr. 123. Tunting (wie Tanning, Thänning) beist Walbort, ba Deutsche wie Kelten in Wälbern ihre Götter verehrten, so nannte ber Römer ben Ort im Göpenhaine, wo er selbst jest seinem Jupiter opferte, Jovis ara.

<sup>55)</sup> Budner ichreibt falich Golsbach.

tennbarer Schangen Tunting gu. Der holbbacher Schlofberg und bie baranftogenbe Schange forrefponbiren fowohl mit einer anbern Lagerftelle auf einer Berghohe gwifchen Tunting und Tungenberg, offlich ober ber Rlaufe ju Den tofen, ale mit bem Tungenberg und ber Rirche ju Dartinsbud. Bir fehren gur jungftermahnten Lagerftelle bei Mentofen jurud, bevor wir von ba meg ben Weg meiter verfolgen. Die Schange mißt gegen 700 guß, im Umfange, 30 bis 40 guß in ber Sohe, und ift von etwa 30 bis 40 noch etwas fichtbaren Grabhugeln umgeben, beren por etwa funfgia Sabren eine landgerichtliche Rommiffion mehrere eroffnen lief, viele andere hat bie fultivirende Pflugfchaar ohne obrigfeitliches Buthun geebnet. Man ergablt, bag von biefer Stelle meg ein furchtbarer Rampf geftritten worben fei mit ben "Elenben" (Gilenben, Rluchtigen ?), von welchen gegen Solebach ju noch eine Balbgegend ben Ramen fuhrt. Bei biefem Rampfe fei fo viel Blut gefloffen, bag es ben Streitenben in bie Bunbichube geronnen. Das Bolt, bem bie Graufamteit ber Schweben noch in gu frifcher Erinnerung, benft an biefe, 56) allein, wiewohl fie allerbinge hier arg gewuthet haben, 57) es weiß bie Geschichte boch weber von einer Schlacht, noch von einem Scharmubel etwas, bas an biefem Orte vorgefallen mare, wohl aber mag in grauer Borgeit, fei es, bag man ben Romern, fei es, bag man ben Allemannen ben Alugubergang ftreitig machte, auf biefen Sugeln viel Blut gefloffen fein. Solsbach muß als ein Knotenbunet von mehreren Altstragen betrachtet werben, bag von Plattling48)

57) Die Schweben tamen bas erfte Mal 1634 in biese Gegend, bas zweite Mal 1648, in welchem Jahre sie allerbings manches Dorf ber Umgegend in Asche legten und auch ber Pfarrhof zu Tunting selbst nach einer gleichzeitigen Bemerkung im Tausmatrifelbuche in Klammen ausging.

<sup>56)</sup> Die Kanonen sagt ber Landmann seien zwischen ben Büheln (Grabhligeln) ausgepflanzt gewesen, das Jahr der Schlacht sogar steht ihm auf einem nahen Stein eingegraben. Dieser Stein, unmittelbar an der Schanze, trägt die Jahreszahl 1623 und das bayerische, romung'iche (Rabe) und das singelheim'sche Wappen, er bezeichnet die Jurisdistitionsgränzen des Pssegrichts und der genannten hosinartsherren.

<sup>58)</sup> Bon Plattling über Ballersborf, Ganader, Birnsing (Kirche und Thurn in bemselben Berhältniß wie zu Tunting), Kölnbach (ber Thurn wie zu Wirnssing) nach Leonsberg, bort hinter bem Schlosse fort auf bem Berggelände bes linken Jarusers an Oberbaching (Schanze) vorsiber, ebenso an Thurnthänning, woselbst man noch die Stelle zeigt, wo ber alte Heibenthurm; von bem ber Ort ben Namen, gefanden hat. Bon Thurnthänning weg wirb sie in ber Hartgassen ersichtlich, geht an bem Reichenftall (Schanze) und Burgstall (Sindbe in einer Schanze) vorüber, Oberbolsbach zu, durchschneibet hier die oben angessibrte Straße, und setz sich dauf bem

und Candau. ') hieher sich Wege zogen, bavon sind jest noch unvertennbare Spuren vorhanden, sie verbanden sich zwischen Holsbach und Aunting mit der bis jest versolgten Hauptstraße von Aurum, und laufen mit dieser ad castra, deren Unfang um Aunzenberg, deren Mitte bei Geiselhöring, beren Ende an den Ufern der Donau gesucht werden muß, in der Richtung gegen Regensburg und Straubing, weshalb auch hier schon bei Aunzenberg die Hauptstraße in zwei Wendungen nach Reginum und Serviburum hin sich verästet. Die leste ging über Hüttenkofen ohn aben Wallseldern in die Lager (ad castra) und an jene von Schierling und Lanquaid her führende Straße,

Bergruden über hofborf (Einobe hochftraß), Groß: und Kleinlueg (Thurnaich), Kölnbach, Ergolsbach fort. hier durchschaft fie die von Landshut kommende Straße. Bon Ergolsbach weg geht sie vermuthlich zwischen Dörnberg und Kirchberg hindurch nach Altenburg, Stallnried, Dürnberg, durchschafteit bei Kirchberg und Rudelshausen (west; lich eine Schanze, correspondir mit Ofterwall) bie über Bartenberg und Woodburg sübernbe Straße, zieht am Oftwall, Gosselzhausen (Burgstall), Straßhausen (Starzshausen, Burgstall) durch den haisteig bei Geisenselb an die Straße längs der Paar nach Menching.

<sup>59)</sup> Bielleicht über ben S. 16 Not. 40 erwähnten Damm bei Kolnbach und Leonsberg, bie Strafe, welche über bas Oberftabter Thor hinaus jum Wildthurm führt, heißt bie Dochstrafe.

<sup>60)</sup> Suttentofen mit ben Einöben Obers, Mittels und Unterhutt (hut) ber Suttleiten beutet seinem Ramen nach schon, baß es ein wichtiger Observationspuntt gewesen sei. Oberhutt liegt ungemein hoch, und berührt bie Spuren einer Straße, Oberhutt gegenüber, in ber Richtung nach Rabltofen war ber Bartthurnbie hut, von ber huttentofen und die genannten Einden hutt ben Ramen haben. Spuren bes Thurmes sind nicht mehr vorhanden, aber da ber Sigel, auf dem er fland, als Riesgrube benuft wurde, sand man viele römische Alterthumer.

<sup>61)</sup> Bei bem Namen Ballfelber muß nicht etwa an Schanzen 2c., sonbern an die Felber ber Wallen ober Römer gedacht werben. Schon die Betäftung der Straßen führt zu der Annahme, hier sei bereinst eine Kolonie gewesen, der geoße Schwimmbacher Porft, jeht eine Kolonie, mag damals ichon ein Theil biefer römischen Ansiedlung gewesen sein, der ganze Forst war von Hochbisagen durchschitten, vieles von den römischen Funden bei diese Urbarmachung wanderte in die Schmiede, acht bronzene Arnuringe, eine Lanze, eine Streitart, Huseisen, Sporen 2c. tamen durch herrn Erpositus G. Bruinner von Schwimmbach, dem ich diese Mittheilung verzbanke, an den historischen Berein von Niederbayern zu Landshut.

<sup>62)</sup> Leiblfing. Nabe an ber Strage befindet fich bie Stragmuhl und ein alter Burgftall, auf bem ein Wartthurm geftanben.

bie oben ichon beschrieben worben. Die erfte gieht an ben Ballfelbern (rechts) und Dentofen vorbei uber Martinsbuches) und Geifele horing nach Regeneburg (Reginum). Gine ahnliche Ungahl Tumuli (Grabhugel), wie bei Mentofen finden wir in einem Balbchen, bas man paffiren muß, wenn man uber Martinebuch nach Geifelhoring geht. Beifelhoring erreicht man von Tunting weg in funf Stunden ober gwolf Romermeilen, jeboch wird in bem alten Stinerar bie Entfernung auf LXII (62 Romer = 12 beutsche) Deilen angegeben, mahrscheinlich ift aber bie Babl L (50) burch ben Rebler eines Abichreibers in bie Copie getommen, ober wenn bie Bahl etwa XIII bieg, mochte vielleicht auch bie undeutliche Schreibmeife einer ber brei Ginheiten ju bem Berftoge Unlag gegeben haben, indem bie Deilengahl XII und XIII immer auf bie Ents fernung paffen wurbe. Bei Martinebuch befinbet fich ber Lepereberg, eine burch Menfchenhanbe angelegte Erhohung, mahricheinlich ein Spahbugel, bas bochgelegene Dartinebuch icon, bas mit Denfofen, Tunting und Tungenberg in Correspondeng fieht, wenn nicht bie ermahnte Bergeserhohung und bie Deben Dbers, Mittel = und Unterlueg mußten barauf fuhren, bag bier ein wichtiger Dbfervationepunkt mit einer Barte bestanden, bie Thaler und Sugel beherrichte. Bon Dartinebuch wendet fich die Strafe in einer fleinen Abbiegung, immer die Bafferfcheibe verfolgend, gegen ben Schimmbacher Forft, reich an gunben aus grauer Borgeit, wo bie Ueberbleibsel ber bochangelegten Strafe jest noch fichtbar find. Benige Schritte pon biefen Strafenuberbleibfeln befinbet fich ber hohe Suifenberg mit bem Suifenbrunn, bier foll bas Stammhaus ber Suifen geftanben haben, eine Rapelle und ehebem eine Eremitage (nicht felten an berlei bentwurdigen Orten) befindet fich bafelbft. Die Strafe lauft bann auf ber Sohe an einer Romerschange vorüber, und erreicht swifden Bergham und Geifelhoring bas fleine Laberthal. Bon ba weg fommen wir an fieben in vollig geraber Richtung liegenben Rirden, ehemaligen Warten, vorüber, bie fammtlich fich noch bei Upian finden. Gie find: 1) bie Sainblinger Rreugfapelle, 2) bie Sainblinger Bergeirche, 3) bie abgebrochene Birfchlinger Rirche, 4) bie Rirche ju Fraunhofen, 5) bie 1803 abgebrochene Beitetirche,

<sup>63)</sup> Martinsbuch. Der Litel ber Rirche (Martinus) beutet an Berbrungung bes heibenthums, bas fich in biefen harten besonbers lang mag erhalten haben.

6) bie in bemfelben Jahre abgebrochene Dichaels firche", 7) bie Thatfirthe. Bei Thalfirchen finben wir und rings von Lagern ums geben, wir find "im Rai", inter castra, und es lauft von bier aus bie Strafe wieber in geraber Richtung an jenen Warten und Suten poruber. bie beut ju Tage noch an ben Schloffern und Thurmen von Tengling. hartheim, Ruetofen,65) Taimering, Gentofen, Mootham, Mangolting, Saibau, Beinting eine fortgefeste Fortifitationelinie andeuten, jeboch icheint von Geifelhoring uber Greifing. Daibens tofen 67) und Gunching ein Berbindungsweg an biefe alte Deerftrage gegangen ju fein, bie bann weiter von Burgmeintingei) an bem Dulverthurm vorüber und über ben Galgenberg in bas Castrum reginum nach Regensburg lauft. Muf biefen alten Beermegen, bie beut ju Tage bas fluchtige Muge taum mehr mahrnimmt, bie nur mehr in tiefen Forften ftredenmeife fich erkenntlich machen, manchmal auch bem nicht profanen Muge in ben leichten Flaum bes jungftgeworfenen Schnees gehüllt, in fluchtigen Bolbungen auf fultivirten glachen fich fichtlich zeigen, jogen - und felbft bieg ift fur ein ber Bergangenheit holbes Gemuth von vielem Intereffe - nicht nur im Glange ber Sarnifche und Baffen romifche Roborten von einem Raftelle jum andern, fondern auch bie Berfunder bes gottlichen Bortes mit ben friedlichen Staben in Burgen und Stabte und in die armfeligen Sutten ber Landleute, bamale noch Beiben, ein, um ihnen die befeligenden Bahrheiten bes Chriftenthums - Licht in bie Racht ber beibnifchen Balber - ju bringen. Muf ber Sartftrage hat ficher zuerft Geverin ober einer feiner Junger von Rungen her in bas Thal ber Bils und Ifar ben Samen bes gottlichen Bortes gebracht, auf ber Strafe von Regensburg manberte Saimeran in unfere Gegend, um, mas feine Borfahren Geverin und Rupert gepflangt, ju pflegen und gu forbern, wie Aribo, fein Biograph, ausbrudlich von bem Beiligen bezeugt, er fei von Stabt ju Stadt, von Dorf ju Dorf gelaufen, um gu

<sup>64)</sup> Beim Abbruche ber Dichaels : und Beitstirche fant man Gebeine, Schwerter und harnische, mahrend boch bei ber Kirche teine Sepultur war.

<sup>65)</sup> In ber Umgegend mehrere Sochgraber.

<sup>66)</sup> Die Gegend hat mehrere Lagerstellen.

<sup>67)</sup> Die Rirche foll ein Beibentempel gewesen fein.

<sup>68)</sup> Das von hefner (Berhandlungen bes hiftor. Bereins von Oberpfalz und Regensburg XIII. Bb. neue Folge V. Bb. Reg. 1849) unter I aufgeführte Denkmal wurde 4798 auf der Straße von Regensburg nach Beinting aufgefunden.

lehren und bas Bolf ju unterrichten. 60) Muf berfelben Strafe, ober viels mehr auf beren Trummern, manberte ber bl. Bolfgang von Regents burg in ber Ginfamteit bes Aberfees, manche von ben St. Bolfgangefirchen, bie bis binein jum Saltenfteine fich finden, mochten ale Begweifer bienen bem, ber bie Pfabe bes Beiligen verfolgen wollte. weit von Dingolfing auf einem Altwege, ben ich unlangft befchrieben habe, 70) findet fich ein unfcheinbares Rirchlein - bie Rirche ju Diebergungtofen in ber auf feiner Flucht ine Gebirge St. Bolfgang ber Sage nach foll bie bl. Deffe gelefen haben. Gin Altar ift bem Beiligen bafelbit gewibmet, und alliahrlich versammeln fich bei biefem Rirchlein bie nach St. Bolfgang am Aberfee giebenden Pilger, Auf einem andern Romermege über Abbach, Abeneberg, Geifenfelb, Bartenberg, Boring und von bort auf einem Biginalmege uber Ufchheim nach Selfenborf manberte Jahrhunderte fruher ber bl. Emmeran nach Rom, ober vielmehr feinem Martortobe entgegen. - Go ungezweifelt nun biefe alten Beerftragen an und bei Dingolfing vorübergingen, fo zweifelhaft wird bie Unwefenheit und ber langere Mufenthalt ber Romer in Dingolfing und in ber nach fen Umgebung burch ben Umftanb, bag man bis jest weber einen Dentftein, noch ein Legionszeichen, noch Gerathe ober Mungen Doch es ift ja genugfam befannt, bag man berlei aufgefunden bat. Dinge bis jest nur ba gefunden, wo bie Romer einen ftanbigen Aufenthalt genommen, mas bier, von mo fie meiter und meiter gur Donau vorbrangen, nicht ber Sall fein konnte, ober mo fie ploglich burch bie Deutschen (wie ju Abbach, Pforing, Rungen zc.) verjagt worben maren. ift bie Gegend auch feineswegs fo arm an biefen Dingen. Sochader, bie auf eine Dieberlaffung beuten, finden fich bei Biebbach, ganbau und gangthal, Dentfteine bat man bei Geemannehaufen gefunden, manche mogen bem bortigen Rlofter jum Fundamente bienen, romifches Rupfergelb wird ofter ben Geiftlichen ale Opfer auf ben Altar gelegt, naturlich ift ber Funbort hart ju ermitteln, und wer fteht bafur, bag nicht mancher Beibenftein in ber Umgebung gum Unterbau einer

<sup>69)</sup> Aribo apud Bolland. ad 22 Sept. Per Oppida et vicos discurrens. In ber Vita Rudberti heißt es: Theodo Rudpertum rogavit, ut Noricam provinciam visitando sacra illuminaret doctrina. Mehrere Aupertstitel (Rupertstirchen), namentlich im Bilsthale, möchten hinbeuten, in welche Städte und Dörfer ber heilige zumal getommen.

<sup>70)</sup> Siehe oben Seite 13. Note 23.

Kirche ober eines Hauses gebient hat, und bag bie kommenbe Stunde gufällig an den Tag bringt, was der Forscher bis jest vergeblich gesucht hat. Dingolfing wurde nach der Romer Abzug als herrenloses, somit dem Fiskus versallenes Land von den Agitolfingern wieder in Besit genommen, und das Wirthen der Agitolfinger und Carolinger hier, Kriege, Brande,
barbarische Zeiten und Gesinnungen mögen die letten Reste des Romers
thumes in dieser Boierstadt zerstört oder unsichtbar gemacht haben.

#### IV.

# Dingolfing unter ben Agilolfingern und Rarolingern.

Das find bie Borgefchide ber Stadt, ber wir uns jest naher guwenden wollen. Die fteinerne Gaule mit ber Gebenftafel erinnert uns an bas Schredensjahr 1743. Sunberte von Freunden und Reinben, von Defterreichern und Frangofen ruben auf bem naben " 50 ch= garten" friedlich neben einander, um auf Befehl bes herrn über Leben und Tod beim Schall ber Posaunen fich noch einmal zu erheben. Krommigteit unferer Borfahren bat fremben Rriegern, Die fo namenlofes Unglud über Stadt und Land gebracht, Diefen Denfftein gefest, bamit ber vorübergebenbe Banberer fich erinnere, bag bier Chriften begraben feien. In Bahrheit, eine erhabene Feinbesliebe! Das erfte Saus inner bem fteinernen Brudlein icheint einft ein herzogliches ober ftabtifches Bollhaus gemefen ju fein, und murbe bann als ein offentliches Gebaube ber Schutengilbe überlaffen, die bier uber ben Afenbach hinuber gegen ben jenfeitigen Berg hin ihre Schiefübungen hielt, Roch jest tragt es ben Ramen "Schieghutte", Die leste Reparatur fallt in bas Jahr 1753.1) Rach Erbauung bes neuen Schieghaufes an ber Rirchweihwiese im Rahre 1785 tam bas alte Schieghaus in Privatbefit. Wir gelangen von ba meg gur

<sup>1)</sup> Die meisten öffentlichen Gebaube wurden nach bem Brande von 1743 um bas Jahr 1750 wieder in Stand gesetzt, so ift das Ratibsaus und ber Bauftadet, ebenso der Rubstrunnen 1750 erbaut, die hochbridet 1750, die Schiesslätte 1753 restaurtr worden, es schein in Folge eines Anlehens, das die Stadt zu dem Ende gemacht hat.

"Doch brude", bem ftolgen Bahrzeichen ber Stabt. "Fur Baufenner", fagt Ubrian von Riedl in feiner Befchreibung baverifcher Chauffeen, "ift die hohe fteinerne Brude bei Dingolfing febenswerth. Sie hat funf Bogen und ruht auf feche Pfeilern, Die Seitenpfeiler mit eingerechnet. In ber Mitte ift fie 60 guß hoch, in ber Breite mißt fie 22, in ber Lange 160 Fug. Die vier mittleren Pfeiler haben in ber Dide 4 gug, Bergog Georg ber Reiche hat fie ber Cage nach erbauen laffen." Sat fie ber reiche Jorg von ganbebut erbauen laffen, wofur ibn ber Boll auf ber alten Salzburger Strafe immerbin entichabigte, bann ift ber Bau biefer Brude giemlich langfam von Statten gegangen, benn 1503 ftarb Bergog Geora, 1592 mare fie vollenbet worben. Diefe Sahreszahl tragt namlich ein Mauerftein, ber vor ber neueften Reftauration unten an bem mittleren Pfeiler gerade über bem Bette bes Baches fich befand. Auf eine Reparatur fcon in biefem Jahre fann bie Jahresjahl nach obiger Unnahme unmoglich beuten, fondern muß bann bas Jahr ber Bollenbung anzeigen, es ift fogar mahricheinlich, bag nicht ber Bergog, fonbern bie Stabts fommune fich biefe Brude gebaut hat. Schon Mancher, ber biefen Bau jum erften Dale gefehen, bat ibn, lebhaft an bie bie und ba noch in Trummern ragenden Mquabuften erinnert, fur romifches Wert gehalten. Gonne ich gleichwohl ber lieben Baterftabt eine fo ehrwurdige Reliquie langftverschwundener Groge, fo zeigt boch ber Bau, wie er jest vor Mugen fteht, auf eine fpatere Beit bes Entftehens herunter.") Es ge= reicht aber ber Stadt und ihren Furften gewiß zu nicht minder großer Ehre, ben Plan bagu gefaßt, ober ben Gebanten ber alten Romer, ber vielleicht in Trummern vor ihnen lag, neuerbinge erfaßt und mit Beharrs lichfeit abermale ine Dafein geftellt ju haben, ju nicht minberer Ehre, bem lebenden Gefchlechte, Rindern und Enfeln fagen zu fonnen, bas haben unfere Borfahren gebaut, fatt fagen ju muffen: bas ift ein Romerbau! Borbem ftand am oftlichen Enbe ber Brude ein feftes Bert, bem bas Thor folgte, burch bas man jest noch in bas Innere ber obern Stabt tritt. Mur wenige Schritte von biefem Thore binweg gehend befinden wir une in dem altern Theile bee Ortes und vielfach auf hiftorifchem Boben. Sier ftand ein romifches Caftrum, bier

<sup>2)</sup> Nach ben Grunbfeften, Die über ber Erbe hervorragen, glaubt man auf fiartere Pfeiler und bamit auf engere Bogenöffnungen, wie man fie bei romifchen Gebauben findet, fcliegen ju muffen.

gingen zwei romifche Stragen burch, hier hatten bie Mailolfinger und Rarolinger eine Domane und bie Bittelebacher Furften im Mittelalter ein Befag und ein Pflege und Raftenamt, bier oben waren Gige Abeliger ber Umgegenb, theilmeife ober immer von ihnen bewohnt. Dier hielt auch ber Dagiftrat ber Stadt bis in bie letten Beiten feine Berathungen, und befinden fich in ben jungften Tagen wieber bie landesherrlichen Stellen, ein fal. Landgericht und ein fal. Rentamt bafelbft. Go reprafentirt bie obere Stadt ben politifchen und polizeilich en Theil ber Stadtgeschichte, bie untere, jungere, mittelalterliche bas Gemerbemefen und ben Rult. - Ein Blid auf bie Saufer, groß und flein, alt und neu, ergablt uns, bag ein befonberes Greignis bier gewaltet haben muffe, und es ift fo. Der Brand von 1743, ben ich noch ofter werbe ermahnen muffen, hat fchredlich aufgeraumt. Bon faum vierzig Saufern, bie bamale bier ftanben, gingen zwanzig in Rlammen auf, und zwar alle vom Thore weg bis herein gegen bie Schmiebe (Dr. 22) und bas herzogliche Schloß (Sallacherkeller Dr. 8). Muger biefen blieben nach alten Raftenrechnungen, in benen Branbftatten als fteuerfrei aufgeführt werben, fteben bie Saufer Rr. 30, 31, 32 (Fleifchbant), 33, 35, 36, 45, bie fammtlichen Gebaube bes Rlofters (46 - 56), die Gerichteschreiberei (Dr. 1), Dr. 5 und 6 (Frohnfefte), alles Uebrige lag in Schutt und Miche. 1) Bei bem erwähnten bergoglichen Schloffe, bem einzigen alterthumlichen Gebaube außer ben Rirchen, muffen wir einen Augenblick fteben bleiben, benn es breht fich um basfelbe ein nicht fleines Stud ber Stadtgefchichte. Bei bem confervativen Charafter ber Alten und ber feineswegs rapiben Entwickelung ber Stabte fann man annehmen (und nachweisen), bag neue Gebaube, bie an Stelle ber alten öffentlichen erftanden, bemfelben obet ahnlichem 3mede bienten, mas fogar bei Privatgebauben feine Unwendung findet. Go mochte auch ba, wo nachmale bas herzogliche Schloß fanb, ichon gur Beit ber Romer ein öffentliches Gebaube fich befunden haben, aber zu welchem Behufe, bas burfte mohl fcmer zu ermitteln fein. Bielleicht mar eine Danfio mit einer Der= berge (taberna) an biefem Orte, Die Romer hatten, mas uns zwar unglaublich fcheint, aber boch mahr ift, mohleingerichtete Poften burch bas

<sup>3)</sup> Um 1790 waren bie meiften biefer Branbftätten noch nicht aufgebaut, und boch ftanden vier Saufer leer noch auf ber obern Stadt, und waren zwei zum Ber- taufe ausgeboten.

Reich, mit welchen man, wenn nicht fo bequem, boch eben fo fchnell, als mit ben unfrigen fuhr. In ben Sauptquartieren befanden fich Manfiones (Maisons) und Mutationes. Die erften waren Nachtquartiere, bie anderen bloge Umspannepoften. Nehmen wir an, bag bie Sochstragen wie heut gu Tage noch über bie Sochbrude zogen, fo war gewiß eine folche Ginrichtung bier am Plate. Gin= und Musgang in bas Caftell bemachte ber nunmehr abgebrochene bl. Geifte ober Stabtthurm, bart an ber ehemaligen Krangistanerfirche.4) Diefe Barte, von ber man einen großen Theil bes Marthales überichauen konnte, korrespondirte eben fowohl mit bem Schloffe au Teisbach, ale mit bem Rirchthurme gu Gottfriebing, mit ber Biburg (Frauenbiburg), ale mit bem Caftelle ju Solebach. Statten, welche bie Romer inne hatten, gehorten entweber vorbem ichon ben Agilolfingern, ober murben von ber lanbesfürstlichen Kamilie ale berrenlofes Land in Befig genommen, baber nicht felten ber Umftanb, bag, wo bergleichen agilolfingifche Billen fich finben, nachweislich vorbem bort bie Romer gewirthet hatten. Allein nicht blog, weil biefe Caftelle nunmehr berrenlos, auch weil fie mohlgelegene feste Drte maren, Die jum Schube bes Landes bienten, bas machte fie nun ju Befigungen und Bohnfigen ber Landesfürsten, bem hinfichtlich fleinerer Caftelle und Barten halb auch bie freien Saffen folgten. Dingolfing icheint aber ichon por ber Unmefenbeit ber Romer agilolfingifche Befitung gemefen ju fein, wie benn bieg ber Rame bes Ortes verrath. Das feltifche Mgil (aigle, aquila) bebeutet wie bas altbeutsche Mar, Abler. Mail ober Mar (Gen. Mrn) mar ber Gefchlechtsname jenes Stammes, aus bem nach ben alten Gefeben ber Bajumarier ber herricher mußte genommen werben. Das altbeutiche Ulf (Uelf, Bolf) Dif ift gleichbebeutend mit Bolf, und hat als eigener Rame die Bebeutung ber Starte, Selfer (Sulf, Self), Befchuter. Die ber Lateiner mit feinem Catuli bas Junge jeglichen Thieres bezeichnet, fo bezeichnet bas Ulf ober Bolf im Busammenbange mit bem Stammeenamen ben Cohn ober Stammesjungen, ale Agilulf, Arnulf, ber junge Agil ober Mar, Agile ober Arnos Cohn (aquila ad ol escens), und wird in bem weichern altbeutichen ul im mittelalterlichen ol im neubeutschen el gulett gur Diminutivendung, mit ber alles Rleine bezeichnet

<sup>4)</sup> Diefer hl. Geistthurm mit seinen vier Thurmden findet fich noch bei Merian und Eril, nach welchen die Abbildung 8 (1630) gefertigt ift, ben Standpunkt beseselben gibt Abbildung 4 (b) Ccc an.

mirb. Die beiben Lipometo, behaupten, bie Mgilolfinger hatten utfprunglich ben einfachen Abler ale Bappenzeichen geführt, allein, wenn überhaupt in jener Beit auf ben Schilben etwas Unberes barf gefucht merben, ale Sparren, Binben, Rauten und bem Mehnliches, benn bie Belms abzeichen tamen erft im breigehnten Sahrhunderte in bie Schilbe, hatten fie ficher in jenen Tagen nicht mit biefem Baffenbilbe geprangt, in benen allenthalben die romifchen Legioneabler wie mit fpottenbem Blide auf bie Deutschen nieberschauten. Damals wenn je verbrangte bie zweite Salfte bes Ramens Belf ober Bolf bie erfte, und finnreich fieht Dbermaier - ob ber Bappenverleiher auch baran bachte, ift eine andere Frage in bem burch Baume fchreitenben Bolf bes Dettinger Bappens eine Unfpielung auf die Morbichlacht, Die bort Bergog Theodo, hervorbrechend wie ein Bolf aus ben Gebolgen, ben fliebenben Romern geliefert bat.5) Ein jungerer 3meig bes Agilolfingerftammes hat auch wirklich ben Ramen Belfen und rubmlich getragen, und von biefen ftammen mutterlicherfeite bie alten Gaugrafen bes Rungengaues, bie in ber Rahe bes Mgilolfingerfibes Dingolfing ju Frontenhaufen ihren Gis hatten, und ju Teisbach und Diffting begutert maren, bas find bie alten Grafen von Deglingen und Frontenbaufen, ?) Das lette Bortlein an bem Ortenamen Dingolfing, bas Bortlein Ing ober Ung ift gleichbebeutend mit unferm Borte Drt, jeboch in ben meiften Kallen mit ber Rebenbebeutung, bag Jene, bie ben Drt bewohnen, Gines Stammes find, barum bas Bortlein Ing fich gemobnlich an eigenen Ramen finbet, 3. B. Gottfriebing Stamm unb Bobnort Gottfrieds und feiner Sippe, Utting, Detting, Drt bes Dtto und feiner Gohne (Rachtommen). In ber Bebeutung bloger Abstammung tommt bas Bortlein noch vor in Agilolfinger, Rarolinger, (Mgils, Raris Machtommen) in bem Borte Jungling (Stammesjunge), Zwilling, und ale Radfilbe an bem mutterlichen Ctammprincipe in bem weicheren Inn an weiblichen Ramen (Bolf - Bolfinn), Die Gpibe En; alts beutsch Un und Dn bebeutet: ju, bin ju, bas Bort Ding, Gericht,

<sup>5)</sup> Die Schlacht auf bem Morbfelb in ben Regensburger Bereinsheften.

<sup>6)</sup> Bilfting, Bilisbing, Ort bes Bil ober v. felt. Bil, Flache, Ort in ber Gene.
7) Megling, Mebling (Medullum, puellarum mons). Der alte mit boppelten

<sup>7)</sup> Megling, Medling (Medullum, puellarum mons). Der alte mit doppelten Ballen umgebene Burgstall befinbet sich bei Trostberg, auch im Bilsthale ift ein Begling, ber Name leitet sich her entweber von bem althb. Mabal, Gerichtsplat, Mallfatte, ober von einem gewissen Megilo, vermöglichen, angesehenen Mann (altbeutsch megen, goth. magan = valere).

gibt nur bie Bestimmung an, bie biefer Agilolfinger Sit, wie alle folde Ronigehofe einft hatte. In unfere Laute übertragen, murbe ber Dame:

# Dingalfingen

tauten; jum Gericht ber (Mgil) Belfen (Agilolfinger) bin, ober auch jum Sis und Gericht ber (Mgil) Belfen, mas in ber hauptfache auch bann nichts anbert, wenn man in ben erften beiben Gilben einen eigenen Ramen fieht, Tingulf - ing, Dingolf - ing, tann auch bann nichts anbere bebeuten, ale Drt eines Belfen, Belfenort, an bem jumal Gericht gehalten mirb, ober Drt bes Richterwelfen.") Dag aber biefer Rame nicht leerer Schall, bavon find unter Unberm Beweis bie beiben ganbtage, bie von Agifolfingern bier gehalten murben. Dingolfing mar jur Beit ber Agilolfinger und Rarolinger ein Staatshof (villa publica), beren bie Landesfürften verschiebene in verschiebenen Theilen bes Landes ju ihrem Unterhalte befagen, benn Steuern fannte man bamale noch nicht, folche Bofe befanden fich an ber Ifar ju Deuching, Boring, Ufchheim, felbft Dunchen mar eine folche Billa, an ber Donau mar ein folcher Staatshof Ingolbesftat (Ingolftabt), an ber Rott vielleicht Eggenfelben (Detten = Ottenfelben), an ber Bile: Reisbach und Bilehofen ic. Das Staate gut (fiscus publicus) icheint jeboch ichon frubzeitig in Familienbefit übergegangen, b. i. aus bem Staategute ein Ronigehof nach Umftanben eine bergogliche Domane (fiscus,

<sup>8)</sup> Man muß jeboch, wie es häufig gethan und fogar als Grunbfat erhoben wurde, nicht in allen ben Orten, bie mit DI jufammengefett find, Agilolfinger Befitungen erbliden, wie bieß namentlich bei Abolfing (Aglolfing, Agilolfing, Einziger, Baperifcher Low II. 81), Gerolfing, Beholfing, ja fogar mit Leiblfing gefcheben ift. Abolfing bebeutet Ort bes Bafferwolf ober Git bes Bolf am Baffer, Gerolfing, Sip bes Speer: ober Behrwolf, Beholfing (ge, gu Bolfing) jum Orte bes Bolf, Leiblfing (Lewolfing, Lewbolfing), bes Leujungen, wohl auch Leupolds Sip. Schon bie eigenen Namen find verschieben, aber auch wenn fie gleich lauteten, ware so wenig ein Schluß für Affinitat ju gieben, als aus bem Umftanbe, bag, weil Tabertsbaufen urt. Tagaprechtashufun und Daibersborf urt. Tagaprechtasborf von einem Tagaprecht ober Dagobert gegrundet find, ein und berfelbe Dagobert ober gar ber gleichnamige Frantentonig Grunder biefer Orte fei. Wenn wie bei Dingolfing und Ingolftabt eine Affonang an bas alte Gefchlecht fich finbet, fo mare bieg noch nicht Beweis fur eine Agilolfinger Befitung, falls nicht Dofumente bafür fprechen murben. Bei Reuching, Münden, Afcheim finbet fich nicht ber minbefte Unklang an ben Namen bes alten Stammes, und boch find fie Agiloffinger Bofe.

villa regia, ducalis) geworben ju fein.") Rach Deichelbed mußte eine folche Billa haben: Saufer, Leibeigene, Freie, Anechte. arunbpflichtige Leute (tributales homines), gelber, Balber, Biefen, Sifchmaffer, Stallungen, nach Umftanben fogar Beinberge. Die Bewirthung biefer Sofe wird in ben Capitularien Rarl bes Grofen umftanblich vorgefchrieben. Bon bem Staatsgute 26napium wird ermahnt, bag es ein fteinernes Berrenhaus habe, bas Saus mar mit Gollern umgeben, und in der Sofobe befanden fich fiebengehn bolgerne Sutten herum. Much von Ingelheim heißt es, baf es ein fteinernes Saus befeffen, ein foldes hat auch bie Billa Ingolbesftat Richt immer mar jeboch bas Saupt- ober Berrenhaus, bas (Snaolftabt). aufammt ben unmittelbar bagu gehörigen Gebauben Curtis, Rurn (ober Schlof) bief, von Stein, fonbern manchmal auch holgern, allgeit jeboch bie Rapelle babei gemauert. Die Erzeugniffe und Ginbringungen ber Billa mußten alliabrlich jur Diterzeit in bas Soflager (in bie Pfalz) bes Bergogs ober Ronigs gefendet werben, und beftanben in gerauchertem Gped, eingefalgenem Rleifch, Burften, Bein, Fifchen, Rafen, Deth, Sonig, Bache und Debl. Die Kohlen fur ben Marftall mußten um Martini eingeliefert werben. Diefe Billen ermuchfen in Frankreich gar oft ju großen Stabten, baber 'es tommt, fagt Deberer,10) bag ber Rame "Bille" in frangofifcher Sprache Stadt bedeutet, und biefe Bezeichnung fogar in bie Latis nitat bamaliger Beit übergegangen ift, wie benn ein gallifcher Dichter gu Unfang bes funften Sahrhunderts ichon ichreibt:

"Nunc villae ingentes oppida parva prius."11)

Das haus, bas ich vorhin als römifche Manfio bezeichnet habe, wird jest zum herrenhaus ber Billa, zur Kurn ober Kurte, wie es in späterer Zeit, nachdem die frühern Berhältniffe sich geändert hatten, Schloß, Rüstburg, Absteig quartier ber bayerischen herzoge, und zulest Pflege und Kastenhof genannt wird. Die Taberne, bie bei größern Billen sich immer vorsand, und in welcher bas Gesinde

<sup>9)</sup> Daß Dingolfing nicht ein Königshof Deutschlands, sondern ein baverischer gewesen sein, dem ftimmt so ziemlich Desterreicher in seinen Neuen Beitragen zur Geschichte (IV. heft S. 11) bei, auch die Chronif von Göttweiß zählt Dingolfing nicht zu ben Königshöfen Deutschlands, d. i. zu jenen, die der deutsche König zur Nutenießung hatte.

<sup>10)</sup> Abhandlung über bie Billa Ingolbesftat.

<sup>11)</sup> Madige Stabte (villae) find nun, welche man Stabtlein genannt.

Roft und Trunt und Frembe Berberge betamen, 12) muß nicht weit von ber Rurte gefucht werben. Aber welche von ben acht Schenten, bie ehebem auf ber obern Stadt fich befanden, mar bie Bannalichente ober herzogliche Taberne? Es eriftirt bier die Sage, bag in bem Saufe Dr. 3, inmitten bes ehemaligen herzoglichen Schloffes und bes fruberen Rathbatfes, feit unbenklichen Beiten eine Taferne, bie beiben Lanbtage feien abgehalten worben, mag man nun bieg babingeftellt fein laffen, fo liegt boch nichts Unwahrscheinliches barin, bag von Seite ber Lanbesfürften bie Gafte bier untergebracht, ja bag fogar Berathungen in biefem Saufe gepflogen morben find, furg, bag biefe Behaufung als Zaferne in naberer Begiehung ju bem Berrenhaufe ber Billa geftanben fei, wie fie viels leicht im Mittelalter als Burgertrineftube in naberer Begiehung gu bem Rathhaufe ftanb, benn die altern Befiger biefer Taberne, beren frubere Gefchide, als die Gefchide meines Geburtehaufes mich bon Jugend auf lebhaft intereffirten, haben ftets behauptet, es fei ein gefreites Daus vorbem gemefen, in bem tein lanbesherrlicher Scherge an einem Uebelthater Sand anlegen burfte, und nur in biefem Saufe hatten ehebem öffentliche Aufzüge, Sochzeiten, Rinbetaufschmause und ahnliches abgehalten werben burfen. Die Detonomiegebaube ber Billa mogen ungefahr ba fich befunden haben, wo fpater ber fogenannte Spitl= ober Spitalhof fant (Dr. 42), bie Detonomiegrunde bagegen auf ben Unbohen von Brunn bis berab gegen ben Ufenbach, vielleicht waren es bie vielen Grunde bes ehemaligen Afenbauers, minbeftens erinnert ber Efchbaum (Mesbann) bei Brunn und ber Mfenhof (Sof mit Mes = b. i. Weiberecht), von bem fogar eine Strede ber ans grangenbe Bach ber Uftn=, Uffn=, Ufenbach heißt, an bie alteften ofonomifchen Einrichtungen. Die Bermaltungegebaube tonnen immerhin ba ihren Plat gehabt haben, wo fruber bas Rathhaus (jest bas Landgericht) und vorbem neben bem Rathhaufe (Dr. 2) bie Gerichteschreiberei (Dr. 1) fich befunden Die Raume fur Pfifterei, Schlachterei und Mufbemahrung beffen, mas jahrlich in die Pfalz gefchickt werden mußte, mogen ben nordlichen, vollkommen luftfreien Theil ber oberen Stadt eingenommen haben. Bie bei Ingolftabt, fo waren auch bei Dingolfing zwei Rirchen im engeren Begirte ber Billa. Die eine befand fich auf bem Berge ber oberen Stadt felbit, Die ehemalige St. Demalbfirche, Die andere war bie

<sup>12)</sup> Dufresne, sub voce Taberna, taberna bannalis. Ebert, Beschichte ber Stabt Dingolfing.

St. Leonhardsfirche ju Dberbingolfing, auf welche wir nochmal ju fprechen tommen. Un Rifchen maren bie Ichen um Dingolfing immer gefegnet, und mas fie nicht fattfam fur bie Pfalg hatten liefern tonnen. bas hatten bie großen bergoglichen Beiber bei Landau geleiftet. Beinbau murbe, wie an ben Berghangen bes herzoglichen Schloffes Weihenstephan, fo auch bei ber berzoglichen Billa Dingolfing betrieben. und zwar auf ben Bergabfenfungen von Brunn und Dberbingolfing, fowie auf jenen zwifden Rimbach und Leoneberg, noch jest heißt zu Rimbach bie Rirchpatronin "Maria gu ben Beingierlen". Db bie Romer ichon ben Beinbau in biefe Begenben verpflangt haben, laffen wir ununterfucht, genug, bag jur Beit bes bl. Emmeram († 750) ber Beinbau bereits in Bapern befannt war und allenthalben betrieben wurde; 13) mehr als anbermarte aber gefchah bieß in ber Rabe bergoglicher Schloffer. Un bie fruberen Berhaltniffe, an bas Inftitut ber Unfreien, Leibeigenen, gehauften Anechte (servi casati, Roffaten, Rottmanner, Rottfaffen), bie gegen beftimmten ibnen angewiesenen Grundbefit bas Saal- ober herrengut zu bestellen batten, erinnern wie bei Beibenftepban bie vielen Saufen 14), fo bier bie vielen Sofen und Rofen15), bie fich hinter Dberbingolfing bis gegen Landau binab auf bem Bergebruden gwifden 3far und Bile befinden, Der nachromifche Befis ber biefigen Billa von Seite ber Agilolfinger bat weniger Spuren und Erinnerungen hinterlaffen, als jener ber Rarolinger. Bahrend ber Berrichaft ber Frankentonige icheinen inebefonbere neue fleinere Billen angelegt worben gu fein, woran bie Billenbach, Feilenbach) an ber Ifar und Bile erinnern. Der unter fich gufammenhangenbe Flurbegirt bieß Sau, beffer Gau (Gay) 16) eine Bezeichnung, bie

<sup>13)</sup> Terra vino copiosa, Aribo in vita Emmerami apud Bolland, ad 22. Sept.

<sup>14)</sup> Bufir (Baufer) Sunfun, Sufon althb., Saufen mittelbb. (Dat. Plur.) = zu ben, bei ben Saufern.

<sup>15)</sup> hofen und Rofen wechseln wie ham und Ram, heim und Reim (Berghau, Bergheim).

<sup>16)</sup> Gau, Gay in berselben Beise entstanden wie Hai aus Hag (Gehäg, Gehai, Kai) wird manchmal sogar mit demselben verwechselt (Sonderhai, Sondergai bei Landau. Apian). Das Wort leitet sich her vom altdeutschen Gagan oder Gan, gehen, das alte Particip mit Gau gleichbedeutend, hat sich noch erhalten in Gegend (Gagand), Umgegend, das zu Umgehende. Gäubürger heißen bei Dingolsing die Bewohner der vier Dörfer Goben, Höll, Sossau, Gertatsberg. Das hier herum übliche "Ganz gawisch" baherkommen, ist ebenfalls von Gäu (gäuisch, bäuerisch stoß aberkommen) absuleiten. Das Sai sinde sind in den in den Eigennamen

nach ber Sand auf großere Territorien überging, und Grundlage politifcher Landeseintheilungen murbe, welche, wenn fie auch gerabe nicht in biefe Beit fallen, boch in berfelben ihre Musbilbung fanden. Rad biefer alten Gaueintheilung fand Dingolfing jum Biebbachgau17), biefer felbft mieber jum Uf- ober Mufgau, beibe aber gehörten jum großen Gunber- ober Subgau. Die Grafen bes Gaues maren bie von Deglingen, welche abwechselnd zu Teisbach, Pilfting, gewohnlich aber an ihrem Gige ju grontenhaufen 18) an ben Samstagen und an bem erften jeglichen Monats Bericht hielten. Gie befagen bas Salsgericht burch ben gangen Gau mit Musnahme bes Begirtes bergoglicher Billen, mo es ber bergogliche Richter felbft ubte, bem jeboch auch in biefem Falle ber Gaurichter vorfag, außer, es mar ber Bergog jugegen, bann ceffirte beiber Gemalt. Wenn bie Bergoge ein Ding (Gericht) anfesten, fagen fie gewohnlich ju Dingolfing. Landau, Reisbad ju Gericht, fpater wohl auch an anbern Orten, mie es eben Sache und Umftanbe erheischten, bem herzoglichen Richter blieben bann nur Gefinbeftreitigfeiten19) beigulegen. Rarl ber Große gebietet ausbrudlich feinen Richtern, beren 3wiftigfeiten beigulegen, bamit fie nicht fo oft in bie Pfalt (an ben Sof) laufen 20), auch maren eigene Orte bafur beftimmt, um an benfelben von Beit gu Beit Schiebegerichte abzuhalten.21) Gaugrafen hatten es zumal mit Grangirrungen zu thung bie einerfeits fehr leicht in biefer Beit entfteben fonnten, anberfeits aber auch auf eine unbeholfene, barbarifche Beife beigelegt murben. Die Grangen befanden eben nur aus Graben und Rainen (Rain althb. Grange), an beren Enben man in fpaterer Beit Steine feste, unter welche man, um fie von anbern ju unterscheiben, Roblen legte,21) Muf bie Berrudung folder Steine mar

Hofghen, Wishen (Hofgwart, Flurwart). In Flurbezirken und Ortschaften, die sich Dag, hai oder Kai nennen, sucht man sellen vergebens alte Berschanzungen, da ja die Schanzen selbst nichts anders, als eine Ginhägung sind, und oft sogar diesen Namen tragen.

<sup>17)</sup> Seiner erwähnt eine Urfunde von 916. Pallhausen Urgefch. S. 278. Der Pagus Spechtrain, ber in einer Urfunde des 11. Jahrhunderts vorfommt (Sprunner), ift offenbar nichts als eine Dorf- und Flurgränge.

<sup>18)</sup> Althb. Fro, Gen. Fron, herr, Thius Diener, En bin gu, Fronthiusen-, jum herrenbiener, ad ministrum principis.

<sup>19)</sup> Capitulare ab anno 814. N. 11.

<sup>20)</sup> Cap. cit. N. 56. 57.

<sup>21)</sup> Wie zu Töbing, eigentlich Täbing (Thaibing, Schiebsgericht) vielleicht auch zu Ottenbing, Baibling (Ort bes Baibl ober Frohnvogts).

<sup>22)</sup> Dipl, Childr,

fcmere Strafe gefest. Benn eine Familie fagt, bier ift unfere Grange, und eine andere, ba ift bie unfere, fo fest ber Bogt ober Bentgraf (Decanus, comes de plebe illa) an jeden angegebenen Drt ein Beichen, und bie ftreitige Grange wird umschritten. Sierauf treten fie in bie Mitte, nehmen etwas von ber Erbe, und übergeben biefe bem Grafen, ber fie in ein Tuch folagt und verfiegelt. Beim Gebing wird ein Zweifampf (Buehabint) gehalten, bie Erbe in bie Mitte gelegt, von jebem mit bem Streitbegen (Spatha) berührt, und Gott jum Beugen ber Bahrheit angerufen. Der Sieger behalt bas Land, und ber Beffegte gibt 12 Schilling Strafe. Um folden Grrungen vorzubeugen, befahl bas ripuaris fche Gefet, bei Untauf eines Grundes gwolf Danner und eben fo viel Anaben herbeigugiehen, bei Musgablung ber Gelber befam bann jeber Anabe eine Dhrfeige, und marb bei ben Dhren gezogen (noch jest bei michtigen Sanblungen, Grundfteinlegung, Gebung von Dente und Marterfaulen unter ganbleuten ublich), um fpater Beugniß ablegen ju tonnen. Sowohl einzelne hofgemarkungen wie gange Klurbegirte maren mit folden Umfriedungen umgeben, und bie erftern haufig auch noch mit Pfablen (Pallifaben) befchutt.23) Jeber Sof bilbete ein fur fich abgefchloffenes Bange, und ba vor Erbauung ber Stabte bie gange Flurgrange ben Ramen ber nachmaligen Stabt trug, bat fich bei allen alten Stabten und fo auch bei Dingolfing bie Sage erhalten, bag fie einft viel großer gemefen, und bis Dberbingolfing, Biburg, bis bie Salfte gegen Teisbach und ben Sobengraben fich erftredt habe. Das ift aber bie Flurgrange, und ber Begirt bieg eben Dingolfing. Diefe Flurgrange mit Graben umgeben, bieß man vorbem Gutfriedung, nachher aber, ale berlei Billen Mauern erhielten, und Statte murben, nannte man bie Umfriedung Burg = frieben, Beichbill24), Bar= und Grabenrecht25), und heut gu Tage noch ber urfprunglichen Ginrichtung gufolge bilben und heißen bie Flurgemarten Dingolfings Graben, gegen Rorben ift Grange ber Schwarzgraben, gegen Dften ber Sobengraben, gegen Guben ber Brandgraben, gegen Beften ber Klinggraben (Rling-Bertiefung).

<sup>23)</sup> Jo. de Jan. fagt: Villa dicitur a vallis quasi vallata, eo quod vallatum sit solum vallatione vallorum et non munitione murorum.

<sup>24)</sup> Beichbild, Unbild findet man häufig ftatt best gemäßen Beichbill, Unbitt.

<sup>25)</sup> VIII. Bb. ber hift. Abh. v. Oberpf. u. Regensb. (Bilbed).

Sielten bie Bergoge ober Ronige auf ihren Billen Gericht, und tagten fle bafelbft, fo gab es mohl wichtigere Fragen, ale Grangftreitigkeiten beis aulegen, wie beffen Beugnif find bie gwei Landtage, welche gu Dingolfing gehalten murben, und bie um ihres firchenpolitifchen Charafters willen manchmal Concilien genannt werben. Der erfte Landtag wurde bier von bem ungludlichen Thaffilo jufammenberufen. Ronig Pipin hatte ibn munbig erflart, fein Erbe ihm gegeben, und ben Bafalleneid ichmoren laffen. 3m Jahre 763 mar Thaffilo, Unpaglichfeit vorgebend, aus bem frantifchen Lager, wo er ale Lebenstrager an ben Rriegen ber Franten fich betheiligte, verschwunden, er tam nach Bapern, und berief bie Stande bes Reiches, geiftliche und weltliche nach 21 fch beim. Es wurden acht Berordnungen bier gemacht, und unter Underem bestimmt, bag bie Beiftlichen bei ben täglichen Deffen auch fur ben Bergog beten follen. Der Bergog verfpricht, bie Rirchen ju fchugen, bas Bermogen berfelben nicht anzutaften, an ihre Sabungen fich ju halten. Priefter follen nur mit Bewilligung ber Bifchofe fungiren, Monche und Ronnen follen nicht ohne Erlaubnif außer bem Rlofter leben, bie Berordnungen gegen Blutichanbe merben neuerbings eingefcharft. Der Bergog verfpricht jeben Samstag und am erften jeben Monats Gericht ju halten. Der Tob Pipins und bie Streitigfeiten zwifchen feinen Gohnen Rarl und Rarlmann und ber 3miefpalt mit ben Longebarben fentten auf eine Beit bas gegen Taffilo ichon gegudte Schwert, Er hielt noch zwei Landtage, ben einen gu Reuching, ben anbern gu Dingolfing. Die Berordnungen, welche gemacht wurden, find eine Erganzung ber bajumarifchen Gefebe. "Unter bem emigen Reiche unferes herrn Jefus Chriftus (lautet ber Gingang), im 6. Jahre ber Regierung bes frommen Thaffilo, Bergogs bes Boltee ber Bojoarier, am 2. Zag vor ben 3ben bes Detobers (12. Oftober) hat ber genannte gurft aus Eingebung bes gottlichen Geiftes eine volle Berfammlung ber Stanbe feines Reiches einberufen." Der Landtag murbe, wie man gewohnlich annimmt, 772 gehalten, allein Scholliner und Binter weifen nach, bag er auf bas Sahr 769 fallt, und ber vorbin angeführte Gingang, fowie fechezehn Berordnungen, bie man gewöhnlich in einer und berfelben Membrane als Statuten bes Dingolfinger Lanbtages verzeichnet finbet, bem Lanbtage ju Reuching gehoren. In ben gwolf Berordnungen bes Landtages ju Dingolfing murbe bestimmt, baf ber Sonntag beilig gehalten werben foll, eine Uebertretung wird nach ben

Befegen beftraft. Die bajumarifchen Gefete aber bestimmen, bag bem Rnechte, ber am Sonntage adert, ber rechte Dos abgenommen werbe, fahrt ober mabt Giner am Sonntage, foll es ihm verwiesen werben, im Dieberbetretungefalle betommt er 50 Streiche auf ben Ruden, ber Rnecht foll im zweiten Falle mit Abhauung ber Band beftraft merben. Die zweite Beftimmung handelt von ben Bermachtniffen, Die gur Rirche gefchehen. Muf ber Urfunde foll beutlich verzeichnet fein ber Rame bes Gebers, fowie zweier ebler und reblicher Beugen, bie Schrift foll auf ben Altar gelegt, und in Gegenwart bes Prieftere ber Rirche übergeben werben, ber Priefter etwas an, wofur er weber Dofument noch Beugen bat, foll ber Richter nach ben bajumarifchen Gefegen urtheilen. Bifchofe follen nach ben Canones, Monche nach ber Regel leben. Ronnen foll Riemanb gur Che nehmen, und wer es gethan, hat fie wieber gurudgugeben, und bem Rlofter boppelte Bufe ju gablen. Abelige, Freie und Dichtfreie tonnen ju Lebzeiten ihrer Bater Teftamente machen, und Riemand foll einer Erbfchaft beraubt merben, außer megen breierlei Urfachen: a) wenn er einen Mord begeht, b) ben Liebling bes Kurften erichlagt, c) ben Kurften laftert. Der Gemorbete mußte nach ben Gefegen gebuft werben, mas meiftens mit Gelb gefchah, ber Dorb eines Bifchofes toftete bas Dreifache (300 Golbftude), ber eines Diakonen bas Doppelte. Benn ein Sklave eine Abelige hetratet, foll fie, wenn fie es nicht mußte, bag er unfrei fei, ihn wieber verlaffen tonnen, und frei bleiben. Aller Streit foll vor ben Friebenerichter tommen, bevor man jum 3meitampf (Buehabint) fich anheischig macht, Der Neuchinger Landtag enthalt ahnliche Berordnungen, betreffend bie Beilighaltung ber Tempel, bas Leben ber Monche, Entrichtung ber Behnten. Der Kurft foll genaue Rechtspflege üben, Bittmen und Baifen fcugen, bamit nicht auf ihre Roften Abelige und Richter fich bereichern, Die Che foll beilig gehalten, Chebruch und Blutichande follen ftreng beftraft werben. Die Ramen ber Abeligen, ber Freien, ber Stanbe bes Reiche, die auf biefem Landtage fich eingefunden, find nicht auf und getommen. Gin Bufall hat une bie Ramen ber Bifchofe und Mebte erhalten, bie bemfelben anwohnten, namlich ein Deg: ober Tobtenbund, ben fie bei biefer Belegenheit abgeschloffen, und bem fie ihre Ramen beigefest hatten. Er lautet: "Im Ramen Chrifti. Radricht, mas fur einen Bertrag Bojariens Bifchofe und Mebte unter fich gemacht haben, beren Damen unten angufugen, befchloffen worben ift, b. i. Manno von ber Stadt Riuvenburg (Reuburg fp. Mugeburg), Mlim, Birgilius, Biferich, Simpert,

herres, bie Bifchofe; Oportunus, Bolfprecht, Abalprecht, Ato, Uto, Landfrit, Albuin, Ruothart, Erneft, Regin= precht, Bolfanhart, Perfog, Sigibo, bie Mebte. Benn Giner von ihnen aus-ber Welt hinscheibet, foll jeber ber noch lebenben Bifchofe ober Mebte in feiner Dom= ober Rlofterfirche hundert Privatmeffen lefen ober lefen laffen, Benn Geiftliche ober Donche aus ber Belt icheiben, foll ber Bifchof ober Abt fur jeben breifig Privatmeffen lefen." Mus anberweitigen Urfunden weiß man auch größtentheils bie Gige biefer Bifchofe und Mebte. Alienus mar Bifchof ju Geben (Briren), Birgil gu Salzburg, Biferius gu Lord, Berres (Haeres, Cprinus, wie er fich felbft nennt, altb. Aribo ober Erbe) mar Bifchof ju Freifing, Simpert ju Regensburg. Der Bifchof von Gichftabt, beffen Gebiet größtentheils im Lande der Franken lag, erichien nicht. Oportunus mar Abt ju Monfee, Bolfprecht ju Dieberaltach, Abalbert gu Tegernfee, ber Uebrigen find nicht mit Buverlägigfeit anzugeben. Rach Aventin mar Ato ju Schlehborf, Uto ju Immunfter, Lanbfried ju Benebitt= beuern, Albuin ju Sanbau, Rubhart ju Beffobrunn, Ernft gu Dberaltach, Reginpert ober Reinwerth ju Pfaffenmunfter, Bolfan= hart ju Dfterhofen, Dertog ju Chiemfee, Sigibo ju Beltenburg. Nach Angabe eines franklichen Chronisten hatte Thaffilo (780) auf Betrieb feiner Gemahlin, bie ben Sturg ihres Baters bes Longobarben Defiberius burch ben Ronig ber Franken nicht überwinden konnte, und in Thaffilo einen Racher wollte, noch mehrere, einem Bafallen nicht gu= ftanbige Ufte unternommen. Rarl ließ ihm von Rom aus fagen : "Er moge ber alten Schwure nicht vergeffen!" Allein Luit= berge verwidelte ihn immergu in neue Berlegenheiten, und verleitete ihn julegt mit ben Avaren einen Bund ju fchliegen, Rarl hatte von allem Runde, er lub ihn nach Worme ein, und ba er nicht erschien, jog ber Frankenkonig mit brei Beeren nach Bapern. In Diefer Berlegen= heit begibt fich Thaffilo in des Konigs Beerlager, übergibt ihm fein tonigliches Scepter mit einem Menfchenfopfe geziert und gwolf Beigeln, bar= unter feinen eigenen Sohn Theobo, ben er unlangft gum Mitregenten angenommen. Rarl jog fich jurud. Thaffilo ging befummerten Bergens nach Regensburg. 216 im nachften Sahre fich bie Avaren gegen Rarl rufteten, und Rarl horte, wie bitter Thaffilo fein Schidfal beflage, wollte er nicht langer einen fo gefahrlichen Rachbar gwifden fich und feinen Feinden haben; et rief ihn nach Frankreich, und ließ Bayern burch frankifche

Commissate verwalten. Im Jahre 794 erscheint Thaffilo zu Frankfurt am Main, sohnt sich mit seinem Better aus, und verzichtet für sich und seine Nachkommen auf alle Rechte in und an dem Lande Bapern. Drei Urkunden wurden darüber ausgesertigt, eine davon nahm Taffilo mit sich in das Rloster Gemetikus bei Rouen, wo er vermuthlich — und im Ruse der Heiligkeit — start. Seine Blendung und vieles andere aus seinem Leben gehört ins Reich der Sage. Niemand, sagt Westenrieder, weiß mit Gewißheit seine geheiligte Ruhestätte, noch weiß man die Gräber seiner Kinder. Unter wehendem Schilf, unter dem Schutt gesunkener Gemölbe ruhen sie, allein vom Auge Gottes bewacht, und so tragisch im Zusammenhalte mit den lesten Schickslaten eines für seine und seines Bolkes Freiheit schwärmenden Bapersürsten die Ausschrift auf dem erwähnten eher maligen herzoglichen Schlosse lauet, so ist in mancher Hinsicht doch wahr:

In diesem seinem Jause wohnte im Jahre 769 zum lehten Male berzog Chassilo

Bergog Chaffilo II. ein Sprößling unferes Berricherhaufes, das da emig grunen mage!

Co enbigte bie Berrichaft ber Agitolfinger in Bapern und mit ihr bie 234jahrige Freiheit bes Boltes, bas feine Gelbftftanbigfeit erft wieber auf ben Trummern bes romifch beutschen Raiferreiches (1806) erlangte. Einestheils weil Reisbach jum Siefus bes Ronigshofes gehorte, anderfeite, weil faft biefelben Bifchofe wie ju Dingolfing babei erschienen, will ich hier bes Rirchenrathes ermahnen, ber bafelbft im Jahre 792 unter Rarl bem Großen, wie die Sage will, "unter einer großen Giche, nah ber Bolffindistapelle" abgehalten murbe. Dieg gefchah, als ber Bifchof Urno (Abler) von Calgburg, Rangler Rarl bes Grogen, bas Pallium erhalten hatte. Der Papft berichtet bieg an Rarl, und forbert in einer Bulle bie Bifchofe Mim von Geben, Deto von Freifing, Abalwin (feit 791) von Regensburg, Balterich von Daffau, Simpert von Neuburg auf, Urno ale ihren Bifchof anzuerkennen. Urno berief auch fcon im folgenben Sabre feine Guffragane nach Deisbach, bas bamale an ber Grange ber brei Biethumer Paffau, Regeneburg und Salzburg lag. Mußer ben genannten Bifchofen ericheinen Bolfprecht, Abt von Dieberaltach, Leitfrieb von Chiemfee, Johann von Tegernfre, Satto von Schlehborf, Bolfprecht

von Rremsmunfter (bas Rlofter hatte Taffilo 778 geftiftet), Sanno von Munchsmunfter, bann brei Pfarrer Ramens Meginhart (Meinhart), Raligo und Luitprand. Seche Erapriefter (Defane): Abelhart, Emmerich, Bals terich, Dewald, Umon, Clemat; brei Diakonen: Siltpert, Bolfpert, Leuts Die Berordnungen betrafen bie Rirchenbisciplin. hilf. Rlerifer follen nicht ihre Buflucht zum weltlichen Richter nehmen, fann ber eigene Bifchof bie Sache nicht erlebigen, follen fie fich an ben Erzbischof wenben. Biermal im Jahre foll offentlich Almofen gegeben werben, am Palmfametag, Pfingftfamstag, am 3. Conntag bes fiebenten Monats, am Samstag vor Chrifti Geburt. Die Beihnachten follen eingehalten werben. follen feine weltlichen, Ronnen feine mannlichen Rleiber tragen. Priefter follen bas Bolf belehren, bas leibige gluchen ju meiben. In bie Rlofter foll Diemand eintreten, bobe Perfonen ausgenommen, benn bas fonnen wir nicht hindern. Ronnen burfen lauten und Lichter angunben, die Aebtiffin foll nicht aus bem Rlofter geben ohne bes Bifchofes Erlaub= nif. 26) - Bu Freifing und gu Salgburg wurden biefe Statuten vermehrt. Abalwin, wiewohl die Spnobe in feiner Diocefe gehalten murbe, mar nicht jugegen, mahricheinlich wegen Metropolitanftreitigkeiten, die fich ichon bas male gwifchen Salgburg und Regensburg erhoben haben follen, Leo erließ icon i. 3. 800 eine Bulle, bie gur Gintracht ermabnte. Babrend ber Dauer ber Frankenregierung mogen auch bie zwei Rirchen St. Leonhart (Dberbingolfing) und St. Dewald (nadmalige Frangistanerfirche) erbaut Bei St. Leonbart, wenn gleich feine Urfunden vorhanden, burfen wir es fast mit Sicherheit annehmen. St. Leonhart ift ein Franke, feine Eltern find bet ber Dorovingifchen Konigsfamilie febr angefeben, Chlodwig felbft foll Leonhard aus ber Taufe gehoben haben. Der Beilige ftarb 550, und genog alebalb um großer Bunber willen eine ungemeine Berehrung in Frankreich. Da bie Ausbilbung bes Billenwefens ben frantifchen Konigen angehort, und Leonhart gubem bem Landbauer ale Patron in Rrantheiten ber Thiere bekannt war, ift nichts naturlicher, ale bag bie Karolinger auch auf ihren beutschen Billen ihm Rirchen und Rapellen bauten, und nicht blog bei Dingolfing, auch in ber Rabe Reisbachs ju Muntofen findet fich ein Gotteshaus biefem Beiligen bebicirt. Fur bie nachften Billanen und ale Gutefapelle mochte bie St. Demalbefirche gebient haben. Die Berehrung biefes tapferen nachbartonigs, ben Alcuin in feinen

<sup>26)</sup> Monum, Germ. hist. opp. tom. 3. leg. tom 1. p. 77 squ.

Liebern feiert, ber auf seiner Romersahrt bei St. Willibald in Sichstäbt verweilend, auch ben Deutschen bekannt geworden, mußte ben Konigen ber Franken nahe liegen, vielleicht sind beibe Kirchen noch unter ber Regierung Karl bes Großen gebaut worden. Da nach den Capitularien<sup>27</sup>) an den königlichen Billen immer auch mehrere Franken sich niederließen, dürfen wir dieß auch bei unserer Willa voraussehen; bei Reisbach hat ein Dorf, "Frankendorf", von diesen Kolonisten den Namen erhalten, bei uns könnte dasselbe bei Frichtlosen der Fall sein, denn der altdeutsche Name des Ortes "Frichilbosen" ber Fall sein, denn der altdeutsche Name des Ortes "Frichilbosen" auch debeutet dasselbe wie der zuerst angeführte Ortsname. — Auf dem Karolinger Karl dem Dicken lastete zwar die Gesammtmasse der Ländereien seines Uhnherrn Karl des Großen, allein mit ihnen ruhte nicht der Geist dieses Mannes auf ihm, der sie auch zu regieren verstand, und als er, um des Reiches Keinden den Tribut zahlen zu können, gar noch Steuern forderte, da hieß es zu Triburz"):

"Mag solcher seigen Art gebühren "Die Krone und das Schwert zu führen? "Hinweg mit Scepter und mit Kron", "Herunter von dem Kaiserthron!"

Rarl wurde am 11. Nov. 887 bes Reiches entfett, und ftarb arm und verlaffen im Kloster Reichenau an ber Läusesucht. Ihm folgte ein natürlicher Sohn Karlmanns Arnulf'l., 896 zu Rom als Kaiser geströnt, starb er schon 899 am 8. Dezember in Folge einer Bergiftung zu Detting. Bor seinem Namen hatten die Feinde des Reiches große Achtung, als aber sein Sohn Ludwig, ein siebenjähriges Kind, zum Throne gelangte, sielen die räuberischen Horben der Hunnen allighrlich in das Land, der Knabe sah es, konnte nicht helsen, und stard aus Kummer (911). Beibe liegen in dem Chore der St. Emmeramskirche zu Regensburg begraben. Mit Ludwig des letzen Karolingers Tode löste sich der Bund der Länder, und jedes wählte sich eigene Herrscher, die Bapern Arnulf II., den Sohn bes tapfern Markgrafen Luitpold, den Uhnherrn unseres Herrscherhauses, der im Kampse gegen die Hunnen den Tod des Helben starb. Gleich den Madianiten suhren diese Räuber fort, das Land die über den Lech hinaus

Franci autem, qui in fiscis aut villis nostris commanent. Cap. de villis c. 3.

<sup>28)</sup> Freien: ober Frankenhofen von Frito ber Freie, Frichil, Cohn bes Freien.

<sup>29)</sup> Borbem eine Stabt, jest ein armlicher Fleden unweit Maing.

ju verwuften und ju berauben. Gie ichanbeten im frechen Uebermuthe bie Tempel bes herrn, Donche und Ronnen fluchteten fich aus ben gufammenbrechenden Gebalfen ihrer lobernben Abteien vor ber Bugellofigfeit ber roben Borben, verbargen fich in tiefen Balbern, und gaben fo ben vielen Dunchen in Bayern ben Ramen, Die Saaten maren gertreten und verbrannt, ober ba fie gewohnlich bie Mernte abwarteten, die Scheunen leer und ausgeplunbert. Das entmuthigte bes Landmanns Sande, bie Felber ftanben unbebaut, und flogen ichon mit Bitbholz an. Bayern brobte abermals eine Bufte merben zu wollen. Da erichlug Raifer Dtto mit bem Bavernherzoge Urnulf und vielen andern Kurften, Grafen und Bifchofen, unter ihnen St. Ulrich, bie Reinde in einem blutigen Rampfe auf bem Lech felbe (932), und feitbem bat fich fein Sunne mehr in Baperns Gauen bliden laffen, benn ber Ungar, ber mit ber friebvollften Gefinnung fein Gifen ine Land tragt, und mehr mit Beibern ale Mannern verfehrt, ift nicht einmal eines Stammes mit bem hunnen. Die Guter verobeter und gerftorter Rirchen und Rlofter ichentte Bergog Urnulf feinen treuen Bafallen, bie ibm bie gewaltige Schlacht hatten ichlagen helfen, aber bie Monche fehrten jest aus ihren Schlupfwinkeln jurud, und es gab nun einen ernften Rampf um alte Rechte. Die Monche flagten bei ben Bis ichofen und bie Bifchofe bei bem beutschen Ronig Beinrich. Diefer mahnte ben Bergog in einem Schreiben gur Burudagbe ber Rirchenguter. fonbere bas Drangen ber Bifchofe Ulrich von Augeburg, Bolfram von Freifing, Mithart von Geben bestimmte ben Bergog, einen Tag angufagen, und fo berief er 932 eine Berfammlung nach Dingolfing, auf wels der fich funf bayerifche Bifchofe einfanden, ale: Silbebrand von Salgburg, Ifangrun von Regensburg, Gerarb von Daffau, Bolfram von Kreifing (ber Rachfolger bes beruch: tigten Dracolf, ber fammt ben geraubten Rirchenschaten in ber Donau verfant), Dithart von Seben, und außer biefen zwei Chors ober Land: bifchofe als Gefandte Silbefrieb's bes Bifchofe gu Eich ftabt, ber auf ber furs porher in namlicher Ungelegenheit ju Regensburg abgehaltenen Berfammlung unpäglich geworben mar, fie hießen Saraloh und Gobes bert, Sanfig nennt fie Swaterloch und Dipert, mas basfelbe ift (Schwarge loch und Gottwerth). Das bie Bifchofe auf biefer Berfammlung ihr Biel erreicht hatten, lefen wir nirgends, nur von Freifing weiß man, bag es Dajes und Chorges an ber Tprolergrange gurud erhalten bat. Der Bergog bieg von ba an im Munbe bee Bolfes und wohl zumeift ber

Monche Malus (ber Bofe). Die Monche hatten wohl wiffen follen, baf in Zeiten ber Gefahr und Noth die Kirche sich nicht weigert, ihre Habseligkeiten in den Schof des Naterlandes zu schütten, worin selbst Heilige ein schönes Beispiel gegeben. Wir nennen Arnulf., mit Unrecht der Bofe genannt (male malus cognominatus), den Retter des Baterlandes. Wie im Leben, so ward der Herzog auch im Tode verunglimpft, schauerliche Mären von seinem unseligen, schrecklichen Ende gingen unter dem Volke umher. Ein alter Tegernseer Spruch sagt davon:

"Er liegt zu Scheiern in bem see, "Der bes Beind vos ihn barein tragen, "Er hatt ihm umgerieben seinen Kragen, "Und that ihm sein haupt verrüden, "Das Antlis seben auf den Ricken."

In der St. Emmeramstirche zu Regensburg zeigt man einen Stein, ber seine itdische Sulle gebedt haben foll — wo diese nunmehr ruht, weiß Gott allein. Die Bischöfe mogen diese Jusammenkunft benuft haben, um eine Spnode abzuhalten, aber auch von dieser ist nichts, als eine Aussschreibung der Festage auf uns gekommen.

Das haus, in welchem uralter Sage zufolge die beiden Landtage sollen abgehalten worden fein, ift das ichon besprochene Gebaude Nro. 3 (sieh Abbitd. 5). Eine Tafel an demfelben, schon öfter renovirt, trägt die Aufschrift:

"In der vor feindlichen Ariegsläuften in großem "Ansehen gestandenen Stadt Dingelsing seind in "ältesten Zeiten gnaedigste Landesherrn, Bischeefe "und Äbte zusammentemmen, und haben ihr Land"recht verbessert. Wie dann auch nach der ältern "Beschreibung im Jahre 932 unter Berzog Ar"nulf allhier eine bischössliche Jusammentunst an"gestellt worden, wobei Bischof Malricus") durch "Gesandte erschienen ist."

und bie Umfdrift:

ERNESTUS. DEI. GRATIA. ELECTOR. CONFIRMATUS.
ARCHIEPISCOPUS, COMES. SAC. ROM. IMPERII. PER. ITALIAM.
ARCHICANCELLARIUS, ET. PRINCEPS.

<sup>30)</sup> Goll beißen Silbefrieb.

In ber Mitte befindet fich bas baperifche Bappen und rings berum bie Wappen von Roln, Munfter, Freifing, Malmethier, Beftphalen, Bullon, Areneberg , Bongen , Sorn, Lachen, Franchimont, Engern, Pfalg, Stabel, Silbesheim, Luttig (Gieh Abbild. 6.). Diefer Ernft war baperifcher Pring, ein Sohn Bergog Albert V. und ber Unna von Defterreich, Er hat fich oft mit feinen Eltern und feinen Brubern, bem nachmaligen Bergog Bilbelm V. ober bem Frommen, und Ferdinand, ber bie neue, nunmehr auch ausgestorbene Linie ber Grafen von Bartenberg mit ber ichonen Daria Pettenbed von Saag gegrundet, hier aufgehalten. Maria bie Schwefter Ernft's heiratete Erzbergog Rarl von Defterreich. Ernft mar ichon mit eilf Jahren (1565) jum Biethume - Abminiftrator von Freifing gemablt worben, 1582 murbe er auch jum Bifchof von Koln ernannt, nachbem er ichon fruber mit feinem abgefetten Borfahren Truchfeg Gebhart, ber gum Lutherthum übergegangen, und nachmals bie Grafin Manes von Mannes felb geheiratet, rivalifirt hatte. Gein vollftanbiger Titel ift: Ernft von Gottes Gnaben ermahlter und bestätigter Ergbifchof von Roln, bes bl. Rom. Reiche Graf, Ergfangler von Stalien, Churfurft und Ergbifchof von Roin, Bifchof zu Dunfter und Luttich, Abminiftrator ber Bisthumer Sitbesheim und Freifing, Furft ju Stablo, Pfalggraf bei Rhein, Bergog in Dberund Nieberbapern, Westphalen, Engern und Bouillon31), Martgraf ju Franchimont (Bergen), Graf zu Arensberg und Bonn, zu Dalmethier (Dals meby), Bifchof von Silbesheim, Berr gu Sorn und Laden (Lage). -Concilien wurden in ben Rirchen, Landtage bem Gefete gufolge im Freien, öffentlichen Platen gehalten, bier in Dingolfing, auf ber Mallftatte junachft ber bergoglichen Billa bei bem ichon genannten Saufe, in Mitte ber oberen Stadt, wofelbft fie am breiteften ift. Die Thats fache, bag allbier (b. i. auf biefem Plate) wie bie Tafel fagt, als terer Befchreibung32) nach Landtage find gehalten worben, ift mahrichein= lich fcon frubzeitig burch eine Gedachtniftafel veremiget worben, und gwar, wie bas bie Alten gerne thaten, an einem offenen ober Gafthaufe33). Allein bie Tafel murbe nach ber Band im Saufe felbft aufgehangen, und fo hatte

<sup>31)</sup> Gottfeied von Bonillon hatte 1095 bieß sein Stammland, ba er bas Kreug nahm, an Bifchof Miert von Lüttich verpfänbet.

<sup>32)</sup> Auch fie wurde in biefem hause aufbewahrt, ging aber im Brande von 1827 verforen.

<sup>33)</sup> So erinnert auch in Afchbeim taum etwas mehr an die Abhaltung bes Lanblages, als eine unscheinbare Gebächtnistafel im bortigen Wirthshause.

es ben Sinn, ale feien bie Landtage innerhalb ber Mauern ftatt außerhalb gehalten worben. Mehnlich mag es mit ber Tafel felbft gegangen fein, bie an und fur fich gar nichts fur bie Abhaltung ber ganbtage bemeift . benn fie ift erftens 600 Sahre junger ale bie Begebenheit, von ber fie rebet, zweitens, mas eben bie Sauptfache mare, tragt fie nicht Ramen und Bappen (wenn fie folche hatten) jener Bifchofe, bie jugegen maren, fonbern enthalt jene bes ichon genannten Ernft, ber gur Erinnerung an fich immerhin etwa im herzoglichen Schloffe, wo er ofter ale Angbe fich aufgehalten, biefe Denttafel fonnte hinterlaffen haben. Rach bem Berfaufe bes herzoglichen Schloffes (1603) mag biefes Bilb mit anbern - ich felbft fab noch mehrere Bappentafeln und Portrate von Drafaten und Rittern -- ' etwa licitande in biefes Saus gekommen fein, und weil vielleicht bie altere Denftafel verloren gegangen, ober weil man irriger Beife megen ber vielen Infuln und Rrummftabe boch an Beziehungen auf bie Concilien (benn bas meinte man, feien fie gemefen) glaubte, mußte fie gur Probe beffen bienen, mas fie nicht erproben will und fann. Allerbings ift es aut. bie glorreichen Thatfachen an Ort und Stelle, eben an biefem Saufe, gu bem bie Sage ichon ben forichenben Banberer führt, ber Grinnerung eingupragen, allein bas Dentmal barf bann, wie es nunmehr auch ber Fall, nicht mehr fagen als: Sier (bas ift, auf biefem Plage) murben gwei Lanbtage gehalten, ber erfte 769 unter Bergog Thaffilo II., ber anbere 932 unter Bergog Urnulf II.

## V.

### Die obere Stadt im Mittelalter und in ber neueren Reit.

#### A. Der Pfleg- und Raftenhof, Das Nentamt.

Bis zu ben neueren Organisationen in ber Justig und in ber Berwaltung befand sich zu Dingolfing seit 1452 ein Pflege, Kaften= und' Mautamt, und vor Errichtung ber Pflegen ein herzoglicher Richter, ber, wie aus ber Urkunde von 1274 erhellt, in Civissachen und Streitige keiten ber Stabt= und Landbewohner zu Recht sprach. Die Pflegen maren ihrer urfprunglichen Ginrichtung gufolge reine Staatsamter gur Berwaltung ber Juftig auf bem Lanbe, Die Pfleger hatten perfonlich ihre Oflichten zu erfullen und außerbem bei bamaliger Ginrichtung noch Rriegsbienfte zu leiften, und im Rothfalle felbft mit einer Ungahl Pferde zu erfcheinen. Die Pflegen murben, weil ein organifirter Beamtenftanb bamals nicht eriffirte, gewöhnlich ten Abeligen übertragen, und gwar in alterer Beit immer nur auf Gin Jahr und bann auf Wiberruf. Der jeweilige Pfleger jog ansehnliche Rugungen, fo ben Ertrag von ben Pflegnugunge: grunden (hof= und Schlofofonomie), auch murben ihnen bie bergoglichen Schlöffer felbft gur Wohnung eingeraumt, und gaben bie alten Bergoge oft fogar noch eine Summe Gelbes fur bie Burghut, überliegen ihnen ben Ruchenbienft und andere Emolumente, insbefondere bie Krohnen gum Sof-Bas in biefer Beife bie Pfleger aus ben Staate und Rammergutern bezogen, murbe im Sahre 1803 nabezu auf eine halbe Million an-Die Pfleaftellen gehörten barum zu ben eintraglichften und ihrer Natur nach zu ben unabhangigften, Jeboch ichon in ber Mitte bes fiebzehnten Sahrhunderte entfernten fich biefe Memter von ihrer urfprunglichen Bestimmung. Manchmal mußte ein Pfleger ins Kelb gieben, und er ftellte fich einen Bermefer, ein anderes Dal ward ein folcher in ben fürftlichen Rath berufen, und er that besgleichen; nachbem nun aber gar bas romifche Recht fich auch in Bapern geltent machte, und bie Gerichte= Bermaltung ichwieriger und verwickelter murbe, ba faben fich bie abeligen Pfleger um rechtsgelehrte Gubstituten um, bie eben nicht boch befolbet waren, und verzehrten ben Ueberichug ber Gefalle auf ihren Gutern. Go hatte man balb eine Denge Pflegevermefer ober Pflegecommiffare, wie man fie nannte, beren Dienft nach bamaliger Ginrichtung auch auf Wittmen und Rinder überging, fo bag ein Dritter, wenn ber Pflegecommiffar etwa feinen Sohn hinterlaffen hatte, burch Beirat ber Bittme ober ber Tochter ben Dienft erhalten fonnte, Runmehr mar es eine Geltenheit, wenn man einen Sauptpfleger fein Umt perfonlich verwalten fab, ja im Sabre 1797 waren fecheundzwanzig folder Pfleger nicht einmal mannlichen Gefchlechte, und boch maren bergleichen Pfleger nicht felten noch zu bem ohnebieß fehr verantwortlichen Dienfte mit bem Raften : fowie mit bem Mautamte betraut, und gogen babei von biefer breifachen Sinecure feine geringen Revenuen. Dieg erwog benn enblich auch bie Regierung 1), und führte fie biefer

<sup>1)</sup> Regierungs-Berordnung vom 4. Janner 1797.

mistiche Umftand, sowie auch die Geldnoth, die nach dem Eindringen der Franzofen in Bapern entstand, zu dem Entschluffe, die Pfleggrunde zu verkaufen, und Gnadengehalte auszuzahlen. Am 11. April 1803 werden die Erbpflegen aufgehoben, und eine Berordnung von 7. November nämslichen Jahres stellt den Masslad bei Entschädigung der Hauptpfleger auf. Durch die Domanialsideicommispragmatik vom 20. Oktober 1804 wird die Errichtung neuer erblicher Temter für nichtig erklärt, seitdem gehören diese älteren Verhältnisse nur mehr der Geschichte an.

Bu Dingolfing befand fich bes Pflegere Bohnung unmittelbar an bem herzoglichen Schloffe, bem jegigen Sallacherfeller (8) und gwar in bem Saufe bes Paul Sturm (7). Allerbings murbe fpater ben Pflegern auch bas neben bem Pfleghaus ftebenbe Schlof, jedoch nur theilmeife gur Benütung eingeraumt, benn bas Schlof blieb bis ju feinem Bertaufe (1603) Abfteigquartier ber Bergoge, Mus bem alten Berrenhaufe bes Staatshofes ift in ber Beit eine Sofburg ober ein Schloß geworben, bas entweber felbft fcon wieber ruinos ober bei bem Brande pon 1251, ber insbesondere Die untere Stadt fcmerglich beimaefucht bat. eingeafchert worben ift. Bergog Dtto II, ober Erlauchte, ein Cobn Lubmig bes Relbeimers, hatte feine Refibeng von Beibelberg nach Lanb 6. but verlegt, er wollte im Bergen von Bavern wohnen, und baute auch bas Schloß auf ber oberen Stadt, bas im Jahre 1253, in welchem ber Bergog ftarb, vollenbet murbe, Das jest an biefer Stelle ftebenbe Gebaube mit ber ichonen, altbeutichen Façabe ift jeboch nicht bas von Bergog Dtto gebaute, welches noch im romanischen Stole gehalten fein mußte, es fann biefes Saus feiner Bauart gufolge nicht por 1400, aber auch nicht nach bem Jahre 1469 aufgeführt worben fein, ba bie von biefem Jahre an vorhandenen Raftenrechnungen von feinem Saupt = und Neubau, fonbern nur von Reparaturen an Schlof und Pfleghof reben, wie bes Dehreren folgen foll. In biefer Sofburg ju Dingolfing wohnten feit Dtto die Berjoge balb auf ihren Durchreifen, balb bes Jagovergnugens halber einen ober mehrere Tage, 3m Jahre 1336 mar ber Reffe Ludwig bes Bapern, Bergog Beinrich von Nieberbapern, bier, er verlieh ben Burgern einige Freiheiten, 1463 verweilt bier Lubwig ber Reiche brei Tage (vom 9. bis 11. Cept,), er fertiget Dienftbriefe aus fur Konrad Pracher von Bangen und Sanns Belbing von Burch, und Schulbbriefe an Sanns Rueland, einen Dingolfinger mit 200 fl., fowie an Georg Raifer, Pfleger ju Lans bau mit 500 fl., und erflart fich bereit, ben Raifer Friedrich mit Bergog

Sigmund auszufohnen. 3m Jahre 1469 verrechnet ber Pfleger und Raffner Sanns von Porau 1 Pfb. 18 R. Pf. bafur, baf ber Glafer "in feines gnabigen herrn (bes herzoge) Stuben verglast bat"; man erwartete namlich Bergog Georg ben Reichen zu Dingolfing, ber auch wirklich am Pfinftag nach St. Urfula 1450 "in bas Rieberland giehenb" nach Dingolfing tommt, bie Erbhulbigung ber Burger entgegen nimmt, und ihnen ihre Freiheiten beftatigt. Im Jahre 1475 mar bes reichen Georg -Sochzeit, bei ber 70,000 Golbgulben aufgingen; bie Erinnerung an ben Glang und bie Pracht bei fothaner Sochzeit hat fich unbewußter Beife in bem in hiefiger Gegend fo ublichen "Simmel Lanbehut" erhalten. Der Raifer Friedrich III. fetbft hatte bie ichone Bebwig, Ronig Rafimir III. von Polen Tochter, Die nachmals einfam ju Burghaufen ihre Tage vertrauerte, von ber fattlich gegierten Trauenis herunter jum Brauttange in bie Trinfftube bes Lanbehuter Rathhaufes geführt. Muf feiner Seimfehr von ber Sochzeit nimmt ber Raifer "mit bem (Bifchofe) von Daffau" in bem hiefigen Schloffe, welches jest ichon ber Pfleghof heißt, Quartier." Da von nun an bie Bergoge ofter nach Dingolfing tommen, wird von 1482 bis 1484 gur Bequemlichfeit und Erluftigung ber herrn und ihrer Gafte an einem Marftall und einer Reitstallung (Reitschule) gearbeitet, einer Raftenrechnung von 1504 halt fich auf eine Beit "ber gange Dof" hier auf, und ebenfo zweimal im Jahre 1509. Die Bergoge ergobten fich oftmal in ber bamale noch wilbreichen Gegend auf ihren Schloffern ju Landau, Leoneberg und Dingolfing auf einige Beit bei ber Reigerbeige und Schweinshaß, wobei man gerne in bem gur felben Beit noch wohnlichen Schloffe ju Moosthanning ben Jagbimbif einnahm. Begen biefer ofte maligen, gefolgreichen Unwesenheit fürftlicher Versonen lagt ber Bormunber ber Pringen (Bilbelm IV.) Lubwig und Ernft, Bergog Bolfgang, Mlbert IV. Bruber, in bemfelben Jahre, ba Bilhelm volljahrig erflart murbe, 1511, Die Stube im Schloffe erweitern. Im Jahre 1513 übernachtete barin ber genannten Pringen Sofmeifter, Beit von Eglofeftein auf Barenfels, in bemfelben Jahre halt fich auch Bergog Bilhelm IV. bier auf, vor beffen Unfunft ber große Schopfbrunnen geraumt, und bie Gimer aus bemfelben genommen werben, "um Gr. Gnaben ben Bein ge thulen". Laut einer Raftenrechnung von 1520 wird eine "Brude in bem Pfleghof unter bem Thurn2) und por bem Stabel" reparirt, und 1525 gur naben

<sup>2)</sup> Damit ift ber fogenannte "Stinker" gemeint, in welchen nach Berkauf bes Eberl, Geschichte ber Stadt Dingolfing.

Untunft bes Bergogs "bas Saus gewichft", 1595 tommt auf feiner Reife pon Straubing nach Landshut Bergog Albert hier burch, und übernachtet im Offeghof, 1540 halten fich "beibe gnabige Berren", (Wilhelm und Ludmig) hier auf, auf bas Jahr 1558 werben gur Untunft bes Bergoge MIs bert V. mehrere Fenfter eingeglast, unter biefen eines in ber "Bergog= fuchel", eines in ber "Gaftfammer", ber "Bergaben" mar icon 1530 in Stand gefest worben. 3m Jahre 1562 ift Bergog Albert V. "auf ber Jaibt" (Jagb) bier, es lagt beghalb ber Pfleger (Eder) "im Pfleghof fur bie Berren" eine neue Thure anschlagen. Bei einem abnlichen Besuche (1564) heißt ber Pfleger "in ber großen Stuben gegen ben Berg binaus ein Rreugfenfter machen mit einem Musfehfenfterl in bem einen Rahmen", außerbem verglast Martin Reicheneber noch zwolf Rahmen "in ber großen Stuben", und fest in allem 533 Scheiben ein, 1570 reift ber Bergog bier burch, und merben beghalb von bemfelben Meifter Martin 23 Scheiben im Pfleghof" eingefest, auch wird ber "Stubenmafcher" von Landehut verfchrieben, bamit er beibe Stuben "im Pfleghof" mafche und firniffe. Die Raftenrechnungen fuhren bis 1559 balb Musgaben fur bas Pffeghaus. balb fur ben Pfleg = und Raftenhof, balb fur ben Raften felber auf. ben meiften Kallen ift mit bem Pfleghof bas Schloß felbft gemeint, bas fcon theilmeife um 1470 bie Pfleger bewohnten und benütten, Raftenhof wird es genannt mohl jum Unterschied von bem alten Pfleghaus, bas manchmal auch Pfleghof genannt wirb, ale auch wegen bes Umftanbes, bag bie Pfleger meift auch Raftner maren, und ber Raften felbft mit bem Schloffe in unmittelbarfter Berbindung fant, ba von bem Schloff ein eigener, gebectter Gang in benfelben fuhrte. Go wird im Jahre 1460 unter bem Pfleger Rammerauer ein Badofen in bas "Pfleghaus" gebaut, ebenfo find 1470 bie Bimmerleute in Musbefferung bes "Pfleghaufes" befchaftiget, 1483 wird ebenfalls im Pfleghaus gebaut, auch lagt ber Raftner nach bes Bergoge Unschaffen binten eine neue Stube bauen, bagegen foll um 1580 bie "Reitschule" und bas "Rnechtftubl" unter bem "Pfleghof" neu gebedt, fowie im "Dabftubel" ber Boben reparirt werben. Damit

Schlosses die Torturftatt und die Gefängnisse verlegt wurden. Bon einer besonders übelriechenben Keuche soll er den Ramen haben, auch bas Oberftäbter Thor wurde nach Bertauf bes Schloses zu Gefängnissen eingerichtet, und erhielt, aus mas sar Gurdrinden ift nicht befannt, ben Namen "Die Millerin". Beibe Thume wurden nach Aussichung bes Pfleggerichts eine Zeit lang als Arrestofale fur Burget benutet.

Riemand langer im Zweifel ftehe, bag mit Schlof, Pfleghof und Pfleg. baus bie ichon oft ermahnten Saufer 7 und 8 gemeint feien, mogen bier Die Borte fteben, Die Unfange eines alten Saals und Raftenbuches von 1580 (bei bem Rentamte Dingolfing) fich finben. Die Aufschrift lautet: "Bolgen erftlich bie Behaufungen und Grunbt, fo unferm gnabigfin gurften und herrn gugeborig", und bann: In ber oberen Stadt eine Behaufung, barin ber Pfleger wohnt (Romung), bie hat auf ber Erb gwo Stuben nebeneinand, und eines Gaben boch auch wieber eine Stuben fammt ben Rammern und anbern Bemachen, in welcher Behaufung auch ein tiefer Schopfbrunnen") und ein Robrbrunnen fich befindet. Allba ift auch in bem Sof bis gur Stadtmauer ber "Traibfaften" mit vier fconen geraumen Boben aufeinander. Es wird auch folder Sof ber Raften bof genannt, aus Urfachen, bag vor Jahren, ba beibe Memter beieinand geweft, ein Raftner barin gewohnt hat. Unten baran ift eine Behaufung auch eines Gabens boch, barin vor Jahren ein (ber) Pfleger gewohnt, fo man ben Pfleghof nennt, barin foll ber Gerichteschreiber wohnen, weil er fich aber ber Baufall halber nit behelfen fann, fo wird ihm beghalb ber Sausgins in einer anbern Wohnung aufgericht, und werben in bem berührten Pfleghof allein bie Sauptgemauer und bie Dacher verfeben, und jur Beit, weil berfelbe unbewohnt ift, ift ber halbe Theil Baffere (bas laufende Baffer gehort halb jum Raftens halb jum Pfleghaus) burch bie Schiedmauer binabgelaffen worden. Bu biefen gweien Saufern ift auch hinten ber Berg, ale weit berfelben Kenfter reichen, gehörig, ber ans jest (feit 1579) mit einem Baun verfriebet ift. Weiter gehoren bagu : Gin Wiefl unterhalb ber Rrautau, mit einem Baun verfriebet, barin etwa gebn turge Bifang Aderland, bas gange zwei Tagwert groß, man nennt es "bie Bergogin", bann vor bem Bollerthore an bem Berg eine Met ober Biehweib, bie "Sundeleite" genannt, ungefahr funf bie feche Tagwerf groß, ebenfalls mit einem Baun verfriedigt, bann im Stadtgraben bei bem Uftenbach ein fleines eingegaumtes Rledt, fo bei breißig Schritt lang, bas "Ralberagl" genannt. Die Sof= ober Rammergrunde hatte (wie anbermarts) ber jeweilige Pfleger ju Dingolfing jur Rubniegung inne, und

<sup>3)</sup> Es ift bieß jener mit Sanbstein fauber herausgemauerte Refervbrunnen, ber 19 Jug mehr in die Tiefe, als die hochbrude mißt, und fein Baffer unmittelbar aus ber Ifar nimmt.

auferbem bie Kutterfammlung im gangen ganbgericht, gibt ein Bauer einen Meben, ein Subler einen Degen ums andere Jahr, ein Golbner nach Ehren, etwa ein Magl, ungefahre Summe funf Schaff, gleicherweife bezog er ben Solgbienft im Stadtamt, gibt ein Sof eine guhr Scheiter, ein Suber über's andere Jahr gleichfalls eine Fuhr. Im Umt Langthal gibt ein Sof zwei Ruhren Stangenholz, ein Subler eine Ruhr ober über's Sahr eine Rubr Scheiter. Summa in allem 90 Fuhren. In ben zwei Memtern Mamming') und Rolbach geben fie bas Gelb; 12 bl. fur eine Suhr macht für Mamming ungefahr 5 fl., fur Rolbach 3 fl. 3 bl., ju Dofenzing bient außerbem ein Sof einen Sperber, bas Rlofter Geligenthal reicht ftatt eines Schafpelges bem Pfleger jahrlich 2 fl., ebenfo bem Umtmann, bas Gericht Langthal bient bem Pfleger und Umtmann jahrlich einen wollenen Rod (Tudrod). Bu ber Pflege Dingolfing gehorten: 1) bie Stabt (Stabts amt), 2) Umt Mamming, 3) Umt Langthal, 4) Umt Rolbach, 5) Umt Sirfding, 6) Umt Geifelhoring und die abeligen Gige Forft, Freinberg, Saderstofen, Sofborf, Mamming, Mentofen, Milhaufen, Moostann. Porau, Puchhaufen, Saalhof, Schermau, Seemannshaufen, Tannenmais, Thurnthanning, Tungenberg, Barth, Beichehofen. Bon 1559 an wird in den Raftenrechnungen zwischen bem alten Pfleghof und bem nun= mebrigen Pfleghofe unterfchieben, fo wird 1559 bei bem alten Pflege bof gepflaftert, 1572 wird im "alten Pfleghof" ber Reller ausgebaut, 1576 ber bobe Steinweg am "alten Pfleghof" ausgebeffert, im nachften Sabre angeworfen, 1578 gefchehen ebenfalls wieder Reparaturen am boben Beg beim "alten Pfleghof". - Bon ben bergoglichen Richtern, Die mahr-Scheinlich im alten Pfleghause ihre Wohnung batten, finbe ich um 1348 Bernhart Muer vom Binft, 1400 Johann Gablfofer, 1414 Ulrich Zanner, 1420 G. von Urnichmang, 1428 Rafpar Pubenftorfer, Der erfte Pfleger ift Typolt (Theobalb) Reigter, ihm folgt 1455 Bolf (Bolfgang) Benger, 1460 Ruprecht Rammerauer que Dieberporing, 1469 Mattheus Porauer, ber lette feines Ramens; Porau fam von ba meg an bie Frauenberge, von biefen an bie Frauens hofer; 1470 ift Pfleger Ulrich Eder, 1471 Serrmann Saibed, 1472 Bolf Rorbedh, 1476 Bolf Lamfofer, 1477 Bolf Rlueghaimer, 1479 Sieron. Leuprechtinger (Leoprechting),

<sup>4)</sup> Nach einer Raftenrechnung von 1590 befand fich zu Mamming ein herzogliches Babhaus.

1480 Bolf Gumpenberg, 1491 Leonhart Gumpenberger, 1494 Jorg Gabelfofer, 1501 Sanne Dacheberger, 1507 Sigmund Eder, 1509 Rafpar Rothhaft, 1515 Georg Benger, 1520 Chriftoph Fraunberger, 1525 Unbr. Radh, 1530 Sigmund Staringer; unter ihm wird bas Raftenamt mit ber Pflege vereinigt. Im Jahre 1555 ift Pfleger und Raftner Sanne Eder, 1270 Sanne Chriftoph v. Fraunberg; von ba an wird auch bas Mautamt mit ber Pflege und bem Raften vereinigt; 1578 Sanne Bifler, 1580 Ulrich Romung, ein Gefchlecht, bas, wie man glaubt, einer in bem ganbe gurudgebliebenen Romerfamilie entstammt, und beren Uhnenfit fich ju Romed (Ramed = Rabened) am Stafelfee befindet, 5) Ulrich ftarb 1600. Gin Gohn von ihm, Albrecht, mar 1595 als Kahnbrich geftorben; ein anderer, Ernft Romung auf Geeholg, Weng und Moodweng, Tungenberg und Moodthanning folgt bem Bater in ber Pflege nach, er mar jugleich churfurftlicher Rath und Rentmeifter ju Dunden, und ber erfte, der fich einen Pflegevermefer in der Perfon des Di= chael Sort bielt. Unter biefem Offeger geht bas ehemalige bergogliche Schloß (Raftenhof) tauflich an biefe Familie uber, und heißt von ba an, wie bieß g. B. in ber Chronif ber Frangistaner gefchieht, ber Romungober Romerhof. Die Uften uber ben Bertauf bes Dfleg : ober Raften= hofes laufen von 1601-1603. Romung hatte felbft bem Bergoge und nachmaligen Churfurften Mar I. ben Rath gegeben, ben Pfleghof zu verfaufen, ba ja auch andere Pfleghaufer lange ichon verfauft feien, und ber Churfurft bat nur Bebenten wegen ber Ginfahrt gum Raften, ber an ben Pfleghof ftogt, Der Rath und Rentmeifter Stephan Schleich gu Lanbes hut macht beghalb bem Bergog ben Borfchlag, bas baranftogenbe Saus gu faufen, und burch basfelbe bie Ginfahrt gum Raften gu richten; ber bamalige Pflegevermefer Dichael Sort ale Berichterftatter proponirt

<sup>5)</sup> Die brei Ramsee, die in der Rabe bes Stasselser's sich befinden, lassen vermuthen, das hier ein größerer Sec, vielklicht Ramsee gebeisen, sich befunden, daven der Stasselser etwa selbs nur ein Theil war. In den abgelegenen Gezenden des Rams. Baldens und Walkerser's siedelten viele römische Kamslein sich an, oder zogen vielmehr in diese sich zurück. In der Annahme, daß die Ramung eine Romersamilie sei, hat theils der Name, theils der Umftand geführt, daß der Name sich auf römischen Geschirten sindet. Der Name klingt altbeutsch, Raming = Rading, und sie silber auch ein dem entsprechendes Wappen, einen rothen Naben im subernen Kelde.

ben Untauf bes holgernen zweigabigen Ragelmapr = Beberhaufes, bas etwa 200 ff. werth fein tonnte, bamit basfelbe bann abgebrochen, und fo eine Ginfahrt in ben Raften hergerichtet murbe, wonach ficher ber Pfleghof um 300 fl. boher vertauft werben murbe. "Damit er hoher verfilbert werbe", geht auch ber Bergog barauf ein, allein nunmehr will ber Dagelmayr fein Saus tros aller Borftellung nicht abtreten, und bleibt bemnach nichts übrig, ale ben Pfleghof mit bem Dnus ber Ginfahrt jum Raften feil gu bieten; er wird um 1300 fl. ausgeboten, es finbet fich aber tein Raufer, namentlich fein Sandwertsmann; benn bie obere Stadt, wie es in bem Berichte an ben Bergog beißt, fei wenig gewerblich, ja es finde fich außer ben "acht" Wirthen fein anderer Bemerbemann broben, auch fei bas Pfleghaus "gar unordentlich" gebaut, es habe nur brei Stuben und ein großes Dachwert, beffen Unterhaltung jahrlich auf 30 fl. fomme, auch mußte ber Eigenthumer, wenn an bem Raften etwas gebaut murbe, Material, Maurer und Bimmerleute in bem Pfleghof, ober vielmehr in feinem Sof haben, wieberum tonnte man bem funftigen Gigenthumer nicht gestatten, bag er Stallungen und Stabl in ben Sofraum ober gar an bes Bergoge Raften baue, ba bieg fur benfelben feuergefahrlich mare. Stadt ift gehalten, bas Baffer bis an bie beiben Pfleghofe hinguleiten, bei einem Privaten aber murbe man bieg nicht thun, und bann fei noch eine befondere Laft mit bem Befie bes Pfleghofes verbunden; am Frobnleichnamsfefte gebe man namlich prozeffionsweife burch ben Pfleghof und finge barin bas Evangelium, worauf man ju raften pflege, und ber jeweilige Pfleger gehalten fei, ber Beiftlichfeit und bem Rathe "einen Trunt" Durchweg fei biefes Ausgebot ju boch, benn auch Rofeneder verfaufe fein febr geraumiges Saus auf ber oberen Stabt, bei bem auch noch ein fcones Stud Bismat ift, um bie Summe von 1300 fl., fo biete auch die Durthamerin ihr Unwefen bem Pfleghof gegenüber um 1350 fl. aus, und wollen fich feine Raufer finden. Unter folden Um= ftanden wird ber Pfleghof um 1000 fl. ausgefeilt, und bietet der Burger und Bierbrau Beorg Zanner fur benfelben, fowie fur bas "alte uns bewohnbare Saus", ben Sofraum, Gartl und Berg, und fur bie Berjogin (bie an einer Gaffe liegt, wo man nach Teisbach geht), bie Sundeleite und bas Mest bie Summe von 900 fl. Mus verfchiebenen Urfachen aber, und namentlich, weil auch die "Torturftatt" in diefem Saufe, entichließt fich bie Regierung, genannte Realitaten bem Pfleger Ernft Romung gu überlaffen, mit bem Bedinge, bag er Torturftatt und Gin=

fahrt jum Raften belaffe, bis fich bieg anbere geben wirb (Raufbrief bom 27. Mug. 1603). Bon ben Romung ging ber Raftenhof mahricheinlich faufsmeife an bie Stinglheim uber, bie urfunblichen Belege fehlen bar-Der untere Theil bes Pfleghofe (bas alte Pfleghaus) icheint noch von ben Romung felbft veraugert worben gu fein; benn im Sabre 1717 bringt biefen unteren halben Theil 3. G. von Stinglheim von ben Grafen von Konigsfelb täuflich an fich. Bon 1770-1780 veraußern bie Stinglheim ihre Guter in Bapern, und ber Stingelheimische Profurator Martin Bogl erhalt ben Auftrag, ben Raftenhof feilzubieten. Es tauft benfelben ber burgerliche Bierbrau Jof. Biebl (jest Sila Dr. 203) um bie Summe von 1000 fl. und 50 fl. Leibtauf; 300 fl. mußten baar begahlt werben, bas Uebrige in jahrlichen Friften von 50 fl. Der Raufbrief vom Jahre 1771 ift in ben Sanden bes Brauers Sallacher, ber im Jahre 1817 von bem Genannten bas Unwefen um 3900 fl. ertauft bat. Muf Romung folgten als Pfleger Friedrich Freis herr von Staubing auf Turtenfelb 1630, In feiner Abmefenheit ift Pflegevermefer Sanne Chriftian Eder auf Rapfing (1639), Gerichtes fchreiber Paul Reitner. ) 3hm folgt 1647 Johann Jatob von Schabt auf Mittelbibach. Gin Bruber biefes Schabt, Beorg Mibrecht, wurde, 25 Jahre alt, von ben ftreifenden Parteien ber Reichsarmaba gu Dttenbing ausgeplundert und erfchoffen, am 27. Janner 1641. Et liegt ju Dingolfing in ber Pfarrfirche begraben. Schabt mar Saupts pfleger, Sauptkaftner und Mautner ju Dingolfing, fowie durfürftlicher Rath; Pflegeverwefer unter ihm ift Chriftoph Seblmaper. Rach Schabt folgt Matthias Marquart, Pflegecommiffar ift Unbr. Ebner von Dingolfing; ein Gohn beffelben promovirt 1682 in ber Mebigin. Unterschriften bes Marquart laufen bis jum Jahre 1660. Bon 1660 bis 1700 ift Dberpfleger, Dberfaftner, Dbermautner ju Dingolfing und Reisbach ber durfurftliche geheime Rath Jofeph Emanuel Unton Freiherr von Berchem (Bergham); er liegt ju Plutenburg begraben.") Pflege, Raften : und Mautamtstommiffare von 1621-1711 finb: Geb. Reichtsperger + 1626, Abrah. Stoperger + 1627, Unbr. Ebner

<sup>6)</sup> Ein mir von S. Schuegraf auf bas Jahr 1631 angezeigter Pfleger Tabergshofer von Irlbach findet fich nicht in ben Kaftenrechnungen, die behufs ber Aufgablung ber Pfleger, Kaftner und Mautner von Jahr zu Jahr burchgeseben murben.

<sup>7)</sup> Bergl. Oberbayer. Ard. VII. S. 236.

+ 1657, Unbr. Ebner + 1672, Dr. Jur. Rafp. Schmiebt + 1675, Benno Schmiebt + 1692, G. Unglfpruder + 1696, Darr Sterls eder + 1711. Die brei Memter find nunmehr in ber Kamilie Berchem erblich geworben, bem Bater folgt ber Cohn, Dar v. Berchem, von 1700-1760; Pflegefommiffar bis 1720 ift Magnus Rif. Prenner, durfurftl. Sofrath, nach ihm 1725 Dar Erhart und ber Softammerfetretar Belten, Muf Unt. Berchem folgt Rarl Berchem von 1760 bis 1794, er ift von 1784-1799 jugleich Bicebom und Rentamtetommiffar gu Burghaufen. Fur ihn amtirt in Dingolfing als Pfleg ., Raften : und Mautamtetommiffar Frang be Paula Beibacher, wirklicher Softammerer (G. v. Dangolt heiratet bes Dbigen Bittme), Unton Ebler v. Reichl, bes S. R. R. Ritter; Gerichte = und Raftenamtegegenschreiber find Thomas Bebl, Dichael Unfelm Saiber. Diefer refignirt, und es folgt ihm fein Cohn Jofeph Saiber, Pfleggerichtes und Mautgegenschreiber ift Joh. Det, Schmieb. 3m Jahre 1804 erfolgte bie Auflofung bes Pfleggerichts. Bon 1804-1807 beftanb bier ein proviforifches Stadtgericht unter bem ehemaligen Stadtichreiber Seibert, Dingolfing murbe bei ber neuen Organisation unter bas Lands gericht Landau geftellt, und blieb bei biefem unter ben Landrichtern Rubt, Ritter von Silger († 1837) und Reber bis jum Jahre 1838. Bo nach bem Bertaufe bes herzoglichen Schloffes") bie Pfleger Stau= binger, Schabt und Marquart wohnten, lagt fich nicht mit Beftimmtheit angeben; mahricheinlich wohnten fie nicht einmal beftanbig in Dingolfing; bie Berchem bagegen erwarben fich bas Purthamerifche Unwefen (Saus 25), und ba ber lebte Pfleger Rarl Berchem jugleich Rentmeifter in Burghaufen war, hieß von ba an bieß Saus bas Rent=

<sup>8)</sup> Nach Bertauf bes Schlosses ober Kastenhoses hielten sich die herzoge auf ihrem Schlosse zu Leonsberg auf, so erlustigte sich bort ber Churfürst Mar Emanuel 1720 mit bem Churringen (Karl Albert) und herzog Ferdinand dere Bochen lang (1—20 Mai) bei der Reigerbeize, ebenso vom 29. April bis 25. Mai 1722; bei ihm waren sein Sohn Krinz Clemens August (geb. 1700), Bischof zu Münster und Paderborn, und der ganze Hossell auf 12. Mai kam die Rachricht, Clemens sei zum Coadjutor von Edla bestellt; der Churfürst sieß auf die freudige Nachricht hin soziech zu Leonsberg ein Hochant mit Te Deum in der noch stehenden Schlosskapelle abhalten. Das Amt hielt der Kanenitus Graf von Königskeld, Franziskaner von Dingolfing levitiren, das geschah am Tage Christi himmelsabrt. Bom Aussafrabet dasse bis 15. Mai 1728 befanden sich zu Leonsberg der Chursürst skarl Albert), die Chursürssin und die Fürstin von Pobenzollern-Sigmaringen.

meisterhaus, bas Karl Berchem am 10. April 1779 seinem Sohne Anton übergibt, ber hier einige Zeit gewohnt zu haben scheint. Nach Auflösung des Pfleggerichtes, am 1. Mai 1802, wurde das Haus von der Wittwe Berchem um 500 fl. an Färber Gruber verkauft, jest ist es Eigenthum des Bindermeisters Steger. Die Pflegskommissäre wohnten in dem Hause 36 (Sedlmaier Keller), die Gerichtsschreiberei befand sich in dem Hause 1 (Färber Dullinger).

Das Raftenamt befteht feit 1442 ju Dingolfing. Erfter Raftner ift Gillich Rautting bie 1452, nach ihm; Poner, Socholting (Soche alting) bis 1474, Bolf Socholtinger bis 1485, Dtt Eder bis 1492, Sieron, Leuprechtinger (Leoprechting) bis 1501, Frang Ungerbad jum Beiher bis 1512, Martin Dapr bis 1520, Grasmus Rainborffer bis 1525, Unbreas Leitgeb, jugleich Rammerer und Rath au Dingolfing bis 1535, Darthan (Martin) Leuprechtinger bis 1539 Sanne Offenhaimer. In biefem Jahre murbe bas Raftenamt mit ber Pflege vereinigt. Rach Mufhebung bes Pfleggerichtes blieb bas Raftenamt unter ber Benennung Rentamt hier befteben, und waren feit biefer neuen Organisirung bier Rentbeamte von 1804 bis 1807 3. D. Schlugimaier, Rentbeamter ju Dingolfing und Reisbach; von 1807 bis 1820 Fibel Ruble, warb quiescirt auf fein Unfuchen am 18. April 1820, und ftarb ju Straubing, von 1820-1822 Daniel Beibner; ihm wird auf Unsuchen am 18, Upril 1822 ber Rudtritt in's Rechnungefommiffariat genehmigt; von 1822-1823 Georg Cibel, fruher Stadtichreiber in Dingolfing; et befaß bas Rrameranmefen am Steinmeg (Dr. 77) murbe quiescirt megen Rranflichfeit am 11, Dft. g. 3., von 1823-1834 Leonhart Geiger; er ftirbt ju Dingolfing. Beiger folgte Berr Mlois von Streber, Cohn bes Rlofterrichtere ju Biehbach, geb. am 4. Juli 1796 gu Aham. Er murbe am 31. Dai 1815 jum f. Umtesubstituten auf bem Staategute Weihenstephan ernannt, tritt am 30. Marg 1818 gur herzoglich Leuchtenbergifchen Domanen-Abministration über, wird am 18, April 1820 Abministrator, am 17. Gept. 1831 fürstlich Gichftabtischer Rentbeamter gu Ripfenberg, bei ber Retroceffion bes Rurftenthumes Gichftabt an ben Staat am 1. Det. 1832 ale toniglicher Rentbeamter übernommen, und am 10. Jan. 1834 jum Rentbeamten in Dingolfing ernannt, ift feit 1823 Ditglied bes land. wirthichaftlichen Bereines von Rieberbapern, feit bemfelben Jahre Chrenmitglieb der Leipziger Konomischen Gesellschaft, Chef ber Landwehr, und seit 1856 Mitglieb des historischen Bereins von Niederbapern. Nach Auflösung des Pfleggerichtes wurde das alte Pfleghaus (7) zum Rentamtsgebäude eingerichtet. Wegen geringer Räumlichkeit dieses Gebäudes veranstaltete Herr'v. Streber nach erlangter t. Bewilligung einen Hausertausch mit dem bgl. Megger Alois Schwabl maier, der das Stingels heimische Haus (29) um 800 fl. erworben hatte. Schwablmaier erhielt das frühere Rentamtsgebäude und eine Darangabe von 1400 fl.; am 27. Ott. 1835 konnte das neue Amtsgebäude bezogen werden.

Der herzogliche Kaften ift seiner ursprünglichen Bestimmung bis zur Erscheinung bes Firationsgesetzes vom 10. Juli 1849 treu geblieben. Das alte, feste Gebäube hat vier übereinander liegende geräumige Böben. Um 1580 wird bemerkt, daß auf "dem kleinen Kaften "Ortenburglisch Getreibe liege, und um 1590, daß auf dem gräfischen Kasten das Dach schabaft sei. Die Grasen von Ortenburg besasen seit 1378 Leonsberg, Tann, Harbach, Gankosen; Zehent und einen Hof zu Mamming und mehrere Güter im Bilethale, poehalb ihnen der "kleine" hetzogliche Kasten zur Rugnießung eingeräumt wurde. Zu ebener Erde bes Kastens besindet sich die Reitschule, am Fashause des jezigen Bräukelters ist das (abgebrochene) Knechtstübl an der Reitstallung noch erkenntlich. Der Kasten trägt einige alte verblichene Wappen, z. B. des Psiegers Reig ker; das gegen den Psieghof mit dem Panther und den Wecken ist das Wappen der Vicedom e.

Das Mautamt läßt sich urkundlich seit 1452 nachweisen. Bis zur Bereinigung ber Maut mit Psiege und Kastenamt 1570 befanden sich hier als Mautner 1452 Paul Bister, 1453 Ulrich Reikher, 1457 Karl Efchlbäck, 1465 Paul Kall, 1474 Christoph Grünspeckh, 1476 Oswald Päginger, 1482 Wolf Pucher, 1483 Sebolt Päginger, 1484 Friedr. Handerger, 1485 Mich. Sans, 1507 Mich. Lauffer, 1511 Albert Prackenborfer, 1520 Christian Pelkofer, 1525 Anton Rainstätter von Rainstätten, 1560 Marr Echl, 1565 Thomann (Thomas) Soffolting, 1570 Hieronymus Gossolting. Die Hauptmautner scheinen keine bestimmte Dienstwohnung gehabt zu haben. Mauthäuser waren das schon genannte Haus 295 und das Haus 160 neben dem Fatthore.

Die abeligen Kamilien ber Umgegend hielten fich gerne in Dingolfing auf, und manche hatten ihren beftanbigen Gis auf ber luftigen Sohe ber oberen Stadt genommen, wie g. B. bie Eder, bie Del fofer, bie Stingtheim. Gine lange Reihe von Jahren hauften bie Eder in ber Stadt und in ber Umgegenb. Die Eder von Rapfing befagen Lichtened, Brunn, Martelfofen, Diegenborf und ben Thur m9) ju Frontenhaufen; ihr Burgftall befindet fich bei Gantofen, ihre Begrabnifftatte ju Frontenhaufen. Schon um bas Jahr 1329 fommt ein Eder ju Brunn por. Die Eder von Lichtened wollten bafelbft eine Sofmart errichten, und geriethen beghalb in Streit mit bem Pfleger Demalb Eder von Poring (um 1500); fie mußten bas ichon im Baue begriffene Schlog wieber abbrechen. Der obe Burghugel ift noch erfichtlich auf bem Wege von Brunn nach Dberteisbach hinter bem foges nannten heimlichen Leiben. Um 1470 ift ein Ulrich Eder von Poring Pfleger, 1555 ein Sanne Eder Raftner ju Dingolfing. Gin Sohn von ihm, Demaib Eder, Pfleger gu Teisbach, befaß zu Dingolfing ein Saus, und mohnte und ftarb in bemfelben 1524. Dit feiner Sausfrau, einer 'gebornen Rarglin, erzeugte er funf Gohne, Dartin, Unbra, Chriftoph, Georg, Sanns und zwei Tochter, Sufanna und Corona, Sanne wird Ranonifus ju Paffau, Martin Rath und Jagermeifter Lubwig bes Reichen ju Landshut, Georg Domherr in Freifing. Unbra heiratet eine Ratharina Lofchin, und erzeugt mit ihr Genofeva (1561), welche fich mit bem faiferlichen Rath und Sofmeifter ju Ctuttgart, Burfarb von Berlichingen (Perlaching), verebelicht, woburd Dberporing von ben Edern an bie Berliching tam. Sigmund Eder, ber zweite Sohn Ulriche ift Pfleger bier ju Dingols . fing, er war zugleich herzoglicher Rath. Rach bem Friebenefchluffe gu Freifing 1506 erhalt biefer Sigmund Eder ju Poring und Pfetrach von Bergog Albert bie Pflege ju Leonsberg fur fich und feine Cohne Ulrich und Georg und feiner Gohne Entel jebergeit ben Melteren, mogegen Gig.

<sup>9)</sup> Chriftoph Eder jum Thurn in Frontenhausen, von welchem noch eine Gaffe ju Frontenhausen die Edergasse heißt, ift Begründer bes Geschlechtes ber Freiherrn v. Kapfing und Lichtened. Er hatte brei Sohne Dawald Ulrich, hofmarschaft gu Freifung, Johann Frang, Bischof bertselbt, Johann Christoph, Oberftallmeis fter in Freifing. Der lette pflanzte bas Geschlecht in vier Söhnen fort, davon Einer, Franz, Kanonitus und Domtutos in Freising wurde.

mund eine Schulb von Bergog Georg fallen lagt; Bergog Bilhelm vertrug fich mit ihm wegen biefer, mogegen Sigmund bie Pflege abtrat. um bas Jahr 1555 ift ein Sanne Eder Pfleger und Raftner ju Dingolfing. Die Peltofen hauften über 250 Jahre in ber Gegend von Dingolfing, und hatten ihre Gige gu Saderetofen, Moosthanning und Damming. Das Rlofter Geemannshaufen (ber Drt hieß fruber Pointofen und fie die Pointofer) fingen fie gu bauen an. Gee: mann, ein Domherr von Regensburg, vollenbete es unter ber Bebingung, bag Drt und Rlofter fortan Geemannehaufen heißen follen. Stephan von Delfofen wohnte um 1357 ju Dingolfing, nachbem bie Bohmen in ben Rriegen gwischen Lubwig bem Baper und Friedrich bem Schonen fein Schloß ju Saderstofen - ber Burgftall ift noch fichtbar - gerftort hatten. Um 1407 figen ein Seinrich, ein Bolfgang Delfofer auf Saderetofen. Der lette Sproffe Conrabs (um 1481) hatte vier Gohne, Gabriel endete im Feldguge, Sanns ftarb am ungarifchen Sofe, wo er bei Konig Rafimir fich aufhielt, Sebaftian fag und ftarb ju Mamming, Paul mar herr auf Sobenbubach (bei Mamming) und Saderefofen. Diefer lette hat von Bolf Rlug= hamer, einem Landshuter Gefchlechter und bamaligen Pfleger ju Dingol= fing, eine Tochter, Ratharina, gur Ghe. Geine anberen beiben Zochter Manes und Dargaret verheiratet Bolf Rlughamer an Bettern bes Paul Peltofer, namlich an die Peltofer auf Moosthanning, Ds= malb und Chriftoph, und hielten bie brei Pelfofer und bie brei Rlughamerinnen 1510 an einem Tag Sochzeit gu Dingolfing. 2Bolf= gang Pelfofer, ber Bater, hatte außer ben vier Gohnen noch grei Tochter, Barbara und Unna, Barbara verheiratet fich mit Jobft Eder auf bem Thurn ju Frontenhaufen, fürftlichen Rath und Raftner ju Teisbach, Unna mar Soffraulein ber Bemablin Georg bes Reichen, und heiratet 1485 Wilhelm Alhartsbad auf Moosbach und Mufhaufen. Chriftoph Pelfofer, ber britte Cohn bes Dattheus, Pelfofer ju Moosthanning, ber Margaret bie britte Tochter bes Rlughaimers geheiratet, wohnte ju Dingolfing und mar herzoglicher Mautner bafelbft, er verheiratet feine Tochter Felicitas an ben Raftner Martin Leoprechting ju Dingolfing, die nach Leoprechtinge Tob 1535 Gigmund v. Dache berg auf Canfele, ehelicht, ein Sohn bes vormaligen Pflegers ju Dingolfing, Sanns von Dachsberg. Demalb, ber zweite Cohn bes Mattheus von Pelfofen, ber Manes bie zweite Rlughamerin geheiratet,

fag anfanglich ju Poffenborf, fpater ju Moosthanning, mofelbft feine Gemablin, ihr Gohn Joachim und eine Dagb von einem bienftlofen Rnechte Der Rnecht nahm, mas er raffen fonnte, und gunbete ermorbet murben. bas Saus an, allein bie Leichname verbrannten nicht, und verriethen fo ben Mordbrenner, ber ertappt und 1516 gerabert murbe. Sanne, ber erfte Sohn bes Mattheus Pelfofen, faß ju Beng (Moosweng), ebenfo Georg, ber vierte Sproffe bes Mattheus, ber jugleich Raffner ju Lands-Die Stinglheim wohnen urfundlich feit but und Teisbach mar. 1587 ju Dingolfing. Das Gefchlecht mar in Dber : und Rieberbavern begutert, und hat fich bort wie ba burch fromme Stiftungen verewigt. Der erfte gefchichtliche Stinglheim ift Berchtolb; er mar 1019 auf bem fecheten Turniere gu Trier, und auf einem Debenturnier gu Landeberg 1025, ein Friedrich Stingthamer befindet fich 1430 auf einem Turnier gu Kreifing; er hat eine Unna von Rolnbach (Rolnbach) gur Gemablin. Ein Marmordenfmal in ber Filialfirche ju Sailing, wofelbft man bie Sahilingen feghaft glaubt, ein Drt, ber auch fonft Denemaler aus grauem Alterthume in Grabern und Lagerftatten weift, befagt' folgenbes Curiofum:

"Als man zählen that 1390 Jahr
"Prigitta von Stinglham sieben Aind gebar,
"Und nächst Jahr so viel, das andre Mal,
"Waren alle Söhn vierzehn an der Jahl.
"Dieß zeigt an ein ausgehauter Stein
"Alit gemeiner Sag, der hier gemauert ein.
"Von deren Stamm Gott noch ausgeben
"Janns Arban, sein Sohn und Vettern, die jeht im Leben."

hanns Stinglham lebte 200 Jahre später, als dieses Familienwunder sich begeben. Der Burgstall der Stinglham befindet sich ju Stinglham bei Abeldorf, einer Filiale der Pfarrei Aufhausen, das Gut kam 1324 außer Besit der Familie. Die Stinglhamer hatten Güter zu Ablborf, Kölnbach, Eschläch, Halling, Holzbuch, Dttering, Reiffing, Rohrbach, Sünching, Aufhausen, Heinbleofen, Karpsham, Thurnstein, Wildensburg. Sie hatten pfandweise vom Bisthum Regensburg Wännersdorf, Weichhofen, Hatton; in Oberbapern besaßen sie Lalbaint, Sigmerschausen, Offenborf, Thalhausen, Güter, die sie theils burch Erbschaft, theils burch Peirat an den Stamm gebracht. Bur Zeit seiner Biuthe war das

Gefchlecht mit ben beften Abelsfamilien Bayerne verfchmagert, mit ben Sandigellern, ben Rinkhamern, Reifachen, Pfaffingen, Duebeden, Deltofern, Ottenbergern, Dbernborffern, Paulftorffern, Rugbergen, Mentofern. Socholtingen, Degenbergern, Uhamern, Efchelbeden, Sarefirchern und Coln-Gin Georg Stinglham war bes Raifers Marimilian Relbe hauptmann, und ftand bei ihm in großen Gnaben. Landgraf Ludwig von Leuchtenberg, ber bamale bie Grafichaft Sale inne hatte, mußte ihm mehrere su Sale gehörige Guter und Gibe ale Afterleben gum Lobne fur bie bem Raifer geleifteten Dienfte übergeben. Dieg gefchab 1485 ju ganbau, und tamen bei biefer Belegenheit Saibolfing und Gungtofen an bie Samilie. Mis Bergog Georg 1488 feine Stande nach Landshut berief, ermablte ibn ber nieberbaierifche Abel ju feinem Bertreter und Sprecher. Um 1449 ift ein Detrus Stinglheim Landrichter ju Landau, und ein Sanns Stingtheim ganbrichter ju Bobburg; er ftarb 1509, und liegt ju Bobs burg begraben. Um 1412 fist ein Kriebrich, 1455 ein Bilb. Stingle beim auf Thurnthanning; Georg Stinglheim, Pfleger ju Dachau (1515) gog mit Bergog Bilhelm in ben Rrieg, er murbe bei ibm Rriegerath und Rriegskommiffar, fur treugeleiftete Dienfte übergab ihm ber Bergog nach Beendigung bes Rrieges bie Pflegen Leonsberg und Bengereberg (1519). Er ftand bei bem Bergoge fomobl, ale bei bem Raifer in gro-Bem Unfeben. Sigmarehaufen im Landgerichte Dachau, bas' bieber ben Abelghofern gehort, brachte er an die Familie gufammt bem landesherrlichen lehnbaren Dorfgerichte und ber Bogtei, wogegen er Gunching nebft andern erbichaftlichen Gutern um 100,000 fl. an Ludwig v. Geinebeim perfaufte; er hatte Barbara eine Degenbergerin gur Gemablin, Gein Sohn Bernhard erfaufte 1539 von den beiben Bergogen Wilhelm und Ludwig Ablborf, Efchelbach und Rohrbach, war herr zu Thurnthanning und Tonborf, Albert V, hatte ihn 1561 mit bem Dorfgerichte gu Gigmarehaufen und mit ber Bogtei und Sofmarfefreiheit auf feinen vier Bogteigutern belieben, er ift feit 1556 Pfleger ju Abbach, feit 1566 mit Urfula von Kreuth-verheiratet, und folgte nach bem Tobe feines Baters in ber Erbpflege ju Leonsberg. Diefer Bernhard Stinglheim ift urfundlich ber erfte, von bem gemelbet wird, bag er ein Wohnhaus in Dingolfing befeffen babe, bas fein anderes ift, als bas Rentamtiges baube (29), Um 1587 bewohnte ber Stadtfammerer Georg Garr biefes Saus, in welchem Stinglheim feinen felbfterzeugten Thurthanninger und Korfter verleitgab, woruber fich bie Birthe bei bem Bergoge Bilbeim V.

beflagten. Der Bergog ichrieb an feinen Pfleger: "Lieber Stingle hamer! Wir haben beinen Bericht, fo une auf ber Gaftgeben, Wirth und Bierprauen ju Dingolfing gefchehenes Suppligiren erfolgt, boren lefen, und ift baruber nach Gelegenheit und herkommen ber Cachen biemit unfer Befehl, bu wollest bich bes Beinschenkens und Leitgebens in beiner allba ju Dingolfing angehörigen Behaufung ale einer unbefugten Neuerung aanglich enthalten. Un bem geschieht unfer Beigen, und wir thun uns Datum 28. Jan. 1587. Un Bernhardten Stingl. beffen alfo verfeben. hamer ju Thurnthanning, Pfleger ju Abbach ausgegangen." Bernharb Stinglheim ftarb fcon im nachften Jahre, Gein Bruber Lubwig Frang mar bei Bergog Chrift, ju Burtemberg Munbichent und Truchfeg, bann Sagermeifter bei Pfalgaraf Wolfgang; er verheiratet fich 1569 mit Barbara Bullinger, wodurch Thalhaufen an die Stinglheim fam. Muf Diefem Schloffe bei Freifing gebar fie 1570 Chriftoph, ben nachmaligen Domberen ju Regensburg. Bernhard Stinglheim hatte brei Gobne, Sanne Urban, Sanne Georg, Sanne Ulrich. Urban von Stingle beim, ber herporragenbfte feines Gefchlechtes, batte in feiner Qugent Rrant. reich, England, Spanien, Welfchland, Bohmen, Defterreich und Ungarn Der Raifer Schickte ihn mit einem Dollmetich jum Gultan Umurat, nach feiner Rudfunft murbe er bei Bergog Ferbinand Dund= fchent, Rath, Rammerer und Stallmeifter und bei Bergog Wilhelm und Mar hofrath. Im Jahre 1603 bezog er bie Pflege Teisbach, ju ber bamale unter anderen Ortichaften Ergolebach, Frontenhaufen, Gergen, Dils fting, Biebbach, Abaim, Marchelfofen, Mibach gehorten, murbe aber balb barauf von Bergog Maximilian nach Rom gefchickt, Urban Stinglheim, Erbfammerer bes Sochftifts Regensburg, befaß bie Berrichaften Thurnthanning, Sigmarshaufen, Rirchen Beichehofen, bas er von ben Abenes bergern ertauft hatte, und Großtolnbach, Rolnbach mar erbichaftemeife an bie Stinglheim gefommen; Balthafar von Rolnbach, ber lette feines Ramens und Stammed hatte eine Urfula von Stingtheim geheiratet, und mit ihr eine Tochter Unna gezeugt, bie unverheiratet auf bem Schloffe gu Thurnthanning abftarb, und die Stinglheim ale Erben hinterließ. Balthafar felbft ftarb 1568, und liegt ju Dingolfing Urban Stingtheim hatte fur fich und feine Leute bas untere Chor in ber Pfarrfirche gebaut, und mit einer Drgel verfeben. Er ftiftete Sabrtage gu Abbach, Guchenborf, Dingolfing, Pilfting und Biebbach, ftarb ale Rath, Pfleger und Sauptmann gu Teisbach, und liegt in der Rlofterfirche zu Biebbach beigefest, wo er fur fich und feine Sausfrau Corbula bie Begrabnif fich bebungen. Urbans Bruber, Sanns Georg. wurde Domherr ju Regensburg, und Ulrich Rath und hofmeifter bes Landgrafen ju Leuchtenberg (1588), julett Pfleger ju Relheim. Sanns Ulrich Scheint finderlos gestorben ju fein, und fo gingen 1632 nach bem Ableben Urbans feine Guter auf feine Cohne Sanns Georg und Sanns Bernhard uber, wie fie benn gleicher Beife bes Domherrn und bes Leuchtenbergifchen Rathes Befigungen erbten. Georg ftarb unverebelicht, minbeftens finberlos, Bernhard mar querft (1636) Ebelfnabe bei bem Pfalggrafen Bolfgang Bilhelm ju Reuburg, fpater bei Pfalggraf Philipp Bilbelm Munbichent, Rath und Rammerer. Die Schweben hatten fein Schlof ju Beichehofen gerftort, und theilmeife abgebrannt; er jog es vor, in biefen unfichern Beiten ftatt auf bem ebenen ganbe bas Schlof wieber herzustellen, in Dingolfing, bas bamale aut mit Mauern berfeben war, fich ein "Stammhaus" aufzubauen, und erlangte fur basfelbe auch Steuerfreiheit und Jurisbiftion, Bier in biefem feinem Saufe (Dr. 9) hatte Bernhard auch eine ftattliche Bibliothet angelegt, Die fein Dachfolger fleifig pflegte. Beim zweiten Aufenthalt ber fchwebischen Truppen (1648) au Dinaolfing, blieb fein Saus verschont. Es hatte ein Schwebischer Major bei ihm Quartier genommen, und mar hochlich befriedigt von ber Gaftfreundschaft eines baverifchen Eblen. Unter Bernhards Cohne, Rrang Jofeph (+ 1708) murbe bas Gefchlecht in ben Freiherrnftand erhoben. Frang Jofeph hatte fich jum geheimen Rath und Rammerer bes Churfürsten emporgefchwungen, und mar außerbem Erbfammerer bes Domfapitels ju Regensburg und Pfleger ju Pfalgneuburg, Berr ju Thurnthanning, Groß: und Rleinweichehofen, Großtolnbach. Im Sahre 1710 übernahm ber altefte Cohn bes verlebten Freiherrn Anton v. Sting le heim die Guter, er ftarb jeboch fcon 1714, und es folgte ihm fein nachstgeborner Bruber Georg, ber bie Berrichaft Rurn und Bernhardes walb um 100,000 ff. an fich brachte. Die Rurner hatten biefe Berrichaft (1394) an bie Paulftorfer verfauft, Stephan von Paulftorf gab biefelbe tauflich an die Rothhaft, allein die Stinglheimer machten ben Rauf rudgangig, indem fie fich barauf ftusten, bag bas Gut ale Ribeitommiß auf ben alteften bes Gefchlechtes übergeben muffe, ber bagumal ber Dombert Chriftoph von Regensburg mar, ben Stephan mit Maria Unna, einer Stinglheimerin erzeugt hatte. Seitbem wohnten bie Stinglheim abwechfelnb balb ju Rurn (bei Regensburg), balb ju Dingolfing. Der jungfte

Bruber Satl wurde Domptopft ju Brestau und falferlicher debeimer Rath, Er erfaufte bie Berrichaft Schonberg, und gab fie ber Ramilie ale Ribeitommiß. In Bapern allein haben bie Stingtheim übet 60,000 fl. für fromme Stiftungen angelegt, außer ben bereite genannten Drien ju Gemeres ober Mariafirchen, ju Reiffing, Mufhaufen, Soding, Landau, Dieberhaufen, Borth, Dunchen, Ingolftabt, Rethelm, Reuftabt, Ottering, Frauenzell, Buchmang, Gelhaufen, Stambam. Das gamilienbegrabnig bet Stingtheim befindet fich im Dome ju Regeneburg, In Diefer Stadt felbft hat bas Gefchlecht burch zwei fromme Stiftungen fein Unbenten erhalten, Die eine gemacht gur Unterftugung armer Stubirenber, Die anbere fur ermerbeunfahige Convertiten. Sie haben auch bier ju Regeneburg ansehnliche, firchliche Burben begleitet, ichon i. 3. 1228 findet fich bort ein Cherhard Stinglheim als Domberr, et ftiftet fur fich auf ben 7. Juni einen Jahrtag, 1242 ift bort ein Conrab Stinglheim Dom= herr, und 1443 ein Chriftian Stingtheim Dombechant, er fliftet Jahrtage im Dome, ju Ct. Emmeran und Dieberhaus. Um 1596 ift ein Johann Georg Stingtheim Domherr und Genior Rapituli ju Regensburg, und verewiget fich gleichfalls burch fromme Stiftungen. Det Carbinal und Bifchof Philipp von Regensburg, Bergog in Bapern, verleiht bes Sochfliftes Erbfammereramt an ben alteften biefes Stammes. fei er geiftlich ober weltlich. Um bas Sahr 1585 ift ber fcon ermante Chriftoph Stinglheim Domherr, wird 1596 Mebil und Scholaftifus, 1600 sede vacante Defonom bes Sochstiftes, 1625 Genior, und grundet 1628 bas Stinglheimische Benefizium zu Regensburg. Jahr 1589 ift ein MIbrecht Stinglheim in Freifing und 1693 ein Frang Rarl in Breslau Domherr und fpater (1717) Domherr und Domprobit ju Gichftabt. Theres, bes Bernhard Tochter, ift um 1684 Stiftefraulein ju Riebermunfter in Regeneburg, und heiratet fpater ben Freiheren von horwart auf Steinach, Bebonia ift eine ber erften Ronnen ju Dieberviehbach, hernach ble fechfte Priorin bafelbft (um 1330). Gines Gberhart Stingtheim auf Thurnthanning Tochter, Gli= fabeth ftirbt 1323 ale Roine gu Diebermunfter, 1490 lebt eine Etifabeth ale Monne ju St. Rlara in Regeneburg und 1479 eine Beatrir Stinglbeim ale Priorin ju Biebbach. Die Kamilie bat fammitliche Guter in Bayern veraugert. / Thurnthanning und Detering tamen taufsweise an bie Muer vom Bintet, auch fie wohnten von ba weg zu Dingolfing. - Um 22. Gept, 1833 ftirbt, 86 Jahre alt,

Kreifrau v. Zattenborn, eine geborne Freiin von Muer ju Dingolfing; fie liegt in Thurnthanning begraben, und Thurnthanning erbt Baron Bieregg ju Gerjen. Rach bem Tobe biefes Prototype ber alten Landjunter († gu Frontenhaufen) ermirbt taufemeife biefe Berrichaft Ge. Ercelleng Berr Reicherath von Diethhammer. Das ruinofe Echlog murbe 1851 abgebrochen, nur ber Reller von eigener Bauart und einige Defonos miegebaube fteben noch. Um 1580 lebt ju Dingolfing eine Cacilia von Paumgarten, mahrscheinlich eine geborne Eder. Die Abeligen, welche in ber letten Beit bier wohnten und mitunter in Dingolfing ftarben, maren Baron v. Arthalm, er berfchieb am 10. Dezember 1812, feine Gemablin am 29. Dov. 1814. Much Berr Relir von Eder, Gutebefiger pon Groftolnbach, verblich in biefen Mauern 28. September 1837, ben hunenkraftigen Mann gierte bie fcone Tugend ber Bohlthatigfeit, feine Gemablin ging in bie Ewigfeit am 6. Darg 1838. Um Gige feiner Uhnen, wo fie vier Menschenalter hindurch die Pflege inne hatten, hielt fich in feinen letten Tagen auf Graf Ignag von Berchem. Er fuchte geitliche Rube, und fand bie emige. Bulett verblich bier Baron 3. B. von Griegenbed, weiland Schlof: und hofmarteberr ju Schermau bei Dingolfing, bas nunmehr burch Ge. Ercelleng herrn Grafen v. Balbe firch in einen ber artigften ganbfige umgewandelt ift. Griegenbed ber Ortearmen Bobithater mar geboren am 21, Juni 1768, und ftarb am . 3. Februar 1852.

## B. Pas Candgericht.

Bis zum Sahre 1838 war das Gebaube (2), vor bem wir stehen, Städtisches Rathhaus, und ist dasselbe jest noch Eigenthum der Kommune; es wurde in dem unheilvollen Jahre 1743 völlig verbrannt, um das Jahr 1750 wieder aufgebaut (sieh S. 26 Note 1), und war vordem mit einem Thurmchen, in dem die Rathglode sich befand, versehen. Die Uhr, die ehedem an dem Rathhause war, ist eine Erbschaft aus dem sätularisirten Franziskanerkloster. Auch ein Theater stand vordem in den Raumen besselben, und bot den Burgern, wie der Jugend manch anständige Kurzweil. Im Jahre 1838 bezog das alte Rathhaus als sein Amtslokal das Personal des königlichen Landgerichts.

Bitter mußte Dingolfing und jumal bie obere Stadt bie Mufhebung bes Pfleggerichte empfinden, nicht viel minber bie Gafularifirung bee hiefigen Frangistanerfonvents, um fo brudenber mar biefer boppeite Berlueft, ba von feiner Geite her irgend eine Entschäbigung ber wirklich verarmten Stadt zuwinfte. Im Sabre 1835 hatte bie Stadtfommune eine Deputation in bem burgerlichen Brauer Benebift Rechenmacher und bem burgerlichen Degger Mlois Schwablmaier nach Munchen abgeordnet, welche Ge. Dajeftat um Errichtung eines Landgerichtefiges ju Dingols fing bitten follten; fie kamen nicht ohne Soffnung nach Saufe, und erregten freudig mit biefer bie Gemuther; allein, es mabrte noch brei Jahre, bis biefe Soffnungen gur Birklichkeit fich ju geftalten anfingen. 15. Saner 1838 erichien, bezugnehmend auf frubere Unerbietungen, eine fonigliche Regierunge-Entschliegung bes Inhalts: "Bwar hat fich bie Stabtgemeinde Dingolfing bereits vorbem erboten, fur ben Sall ber Errichtung eines Landgerichtefiges bafelbft bie erforberlichen Amts = und Arreftlokale, fowie bie Umtewohnung fur ben Lanbrichter und Berichtebiener auf Gemeinbekoften berauftellen, fo febr jeboch biefe Unerbietungen ben guten Billen ber Stabtgemeinbe bekunden, fann berfelben bie Berlegung eines Landgerichtefiges nach Dingolfing nur bann in Musficht geftellt werben, wenn fie auf bie Forberung eines Diethzinfes auf ermahnte Lokalitaten mit Ausnahme ber fur bie Wohnung bes f. Lanbrichtere verzichtet, und fich jur Uebernahme ber Aftentransportation anheischig macht." Magiftrat und Gemeinde erklarten fich auch ju biefen Leiftungen verbindlich, und es wurden 6738 fl. 18 fr. freiwillige Beitrage unterzeichnet, hierunter bie Brauer mit 2000 fl., bie Sanbeleleute mit 1000 fl. Das Rathhaus wurde jum Landgerichtsgebaube bestimmt und abgelaffen. 2m 30. April besselben Sahres erschien ein weiteres Regierungereffript, jufolge bem in Betracht ber großen Bevolferung und Musbehnung ber Landgerichte Lanbau und Bilebiburg allergnabigft bestimmt wird: "Mus ben gegenmartig jum Landgerichte Land au gehörigen Gemeinden: Dingolfing, Frauenbiburg , Gottfrieding , Griesbach , Steinberg , Reith , Saderetofen, Porau, Lanathal, Ottering, Moosthanning, Thurnthanning, Saberefirchen, Reisbach, Engelmanneberg, Mamming, Dieberreisbach, Dberhaufen, Dieberhaufen, Rubftorf und Groffolnbach - bann aus ben gegenwartig jum Landges richte Bilebiburg gehörigen Gemeinden Dornwang, Loiching, Diebere viehbach, Teisbach, Beigenborf und Markleofen wird ein eigenes Landgericht erfter Rlaffe gebilbet, und jum Gige besfelben Dingolfing bestimmt.

Die Bauführung foll in ber Urt befdleuniget werben, bag bas Gericht mit bem 1. Oftober 1838 bie Lotalitaten beziehen, und in Birtfamfeit treten fann." Es murbe fofort gur befchleunigten Ginrichtung bes Amtslofales gefdritten, ben Bau leitete ber f. Bauinfpeftor Lachner und Controlleur v. Pelfofen, beibe aus Straubing, die Mauerer: und Bimmermannsarbeiten hatten Maurermeifter Dielmaier und Bimmermeiftet Shaftimair affordweise übernommen. Mach ber Bermanblung bes Rathhaufes in bas Landgerichtelofal ging man an ben Bau ber Frohnfefte, wogu man bas fogenannte Ebelbacherhaus (6), Eigenthum bes penfionirten Gerichtebieners Graf, um 3000 fl. angefauft hatte. Den erften Stein bei biefem Bau legte ein gemiffer Daifinger, Maurer auf bet Teisbader Debe, ber ichon breimal in einem ahnlichen Lotale gewohnt hatte, und auch ber erfte war, ber in Begleitung von funf Unbern bie neue Frohnfefte gu Dingolfing bezog. Ban : und andere Musgaben bei Errichtung bes Landgerichte : und 2mthaufes beliefen fich auf 11,387 fl., Die Befammtausgaben auf 14,487 fl., ohne bas Rathhaus im Werthanfchlage ju 8000 fl. Um 22. Oftober 1838 Abende 6 Uhr erfchien auch ber neuernannte ganbe richter Jofeph Reichart zu Dingolfing in Begleitung feiner Frau und bes Rechtspraftifanten und nachmaligen Uffeffore ju Dingolfing, Serrn Chr. Ledner. Der Burgermeifter Frangis, Stadtichreiber Dann, bie Rathetollegen Cherfperger, Baltenberger, Rulger, Bobl, Stadtpfarrer Deblet und ber f. Rentbeamte von Streber waren eine Strede Beges ihm ente gegengefahren unter Begleitung von vier Landwehrmannern. Marthore fanben bie Schulfinber mit ihren Lehrern, Jeber Blid vers funbete freudig bie Soffnungen, die Dingolfing bon bet Errichtung bes neuen Landgerichtsfiges hegte, lauter aber ale Miles ber Rnall ber Boller von bem naben Buberge; ein folenner Fadelzug ju Ehren bes Berichtsvor: ftanbes ichloß bie Reierlichkeiten. Reichart bezog erft am 24. Detober bas neue Landgerichtelofal, und reifte am 25. besfelben Monats jur Ertrabition nach Landau. Den Aftentransport von borther übernahmen bie burgerlichen Bierbtauer Grunner, Sallacher und Rinbl, und tamen bamit vom 26, bis 29, Detober ju Stanbe, Um 31, Dftober 1838 murbe ber erfte Landrichter ju Dingolfing feierlich inftallirt burch ben toniglichen Commiffar Regierungerath Deger in Gegenwart bes f. Rentbeamten herrn v. Streber, bes Stabtmagiftrates, ber Dffigiere ber Landwehr und fammtlicher gum Landgerichtsbezirt gehörigen Pfarrer, Lehrer und Drtevorftande. Bwei Tage vorher, am 20. Detober, mar eine Regierungs-

Entschliefung erschienen, ju Rolge ber bie Difiritte Tungenberg, Duchbaufen, Buttentofen, Tunting und Dberviehbach bem Bandgerichte Dingolfing jugetheilt murben, bagegen Grofentolnbach wieber ju Landau fam. Durch die Aufbebung ber Patrimonialgerichte Schermau und Thurnthanning im Jahre 1849 hat gwar bas Landgericht nicht an Geelenjabl, mohl aber an Umfang ber Juriebiftion gewonnen. Es jablt ber Landgerichtsbegirt gur Beit 18,020 Geelen, vor brei Jahren 321 Geelen weniger, ba feitdem auch Rimbach von Landshut abgetrennt, und bem Gerichtsbezirte Dingolfing jugewiesen worben ift. Nachftebenbe Beamte haben feit Errichtung bes Landgerichtes bier amtirt: 1) Berr Sofenh Reichart, fruber erfter Landgerichte-Uffeffor ju Biechtach, jum Lanbrichter in Dingolfing ernannt am 6. Det, 1838, quiescirt am 15. Juni 1850, lebt gur Beit in Biechtach. 2) Berr Jof. Geibert, geboren ju Umberg am 19. Nanuar 1801, fruber Gerichtbargt ju Begicheib. 3) Leopolb Parth, geboren am 15, Mug. 1796, fruber Affeffor gu Efchenbach, gum I. Mffeffer bier ernannt am 6. Oftober 1838, er ftarb gu Dingolfing am 12, Rebr. 1844; für ihn murbe I. Affeffor Jat. Rlein, geb. 1799, fruber Landgerichteaktuar gu Landehut, er ftarb bier am 29. Dov. 1848, fein Nachfolger mar Unton Bagenbauer aus Munchen, fruber Aftuar in Freifing, fam 1841 ale Uffeffor nach Dingolfing, 1852 nach Ofterhofen und an feine Stelle hieher ale I. Uffeffor Georg Boel, geb. 11. Jan. 1804, feit 1844 Uffeffor in Bengereberg, nach Dfterhofen 1850 und von ba nach Dingolfing verfett und beforbert 1852. 216 II. Affeffor bei Errichtung bes Landgerichts murbe hieher beforbert Carl Dartin, fruber Regierungeacceffift ju Paffau, wird 1841 von bier ale I. Uffeffor nach Brud beforbert, 1848 jum Canbrichter in Bolfratehaufen ernannt, und 1852 quiescirt; an feine Stelle bier gelangte Ch. Lechner aus Gunching, 1849 jum Affeffor in Ofterhofen ernannt, fam mittels Taufch ale Affeffor bieber, und ift feit 1853 I. Laubgerichte - Uffeffor in Abeneberg. Rur ben quiescirten f. Umtevorftand Reichart murbe als Lanbrichter ernannt Krang Seraph Gogmann, geb. am 6. Juli 1804, fruber I. Landgerichte-Affeffor gu Sammelburg, quiescirt feit bem 1. Sanner 1856, fur ibn murbe jum Landrichter ernannt Unton Bagenbauer, Magenbauer wird am 1. Marg 1856 nach Mallereborf verfest, und fur ihn gum Landrichter ernannt Unbreas Lonich, porbem Landrichter ju Begicheib. Begenwartig befteht bas f. Landgerichtsperfongt aus ben Berren Unbreas Bonich, f. Lanbrichter; Dr. 30f. Seibert, Gerichtsarzt; Georg Bost,

I. Affesfor; Carl Jungermann, geb. zu Ofterhofen 1822, angestellt 16. Nov. 1853, II. Uffesfor; ber III. Uffesfor Jos. Pauchinger, geb. zu Passau am 28. Nov. 1813, angestellt 1855, stirbt hier zu Dingolefing am 4. Nov. 1855, an seine Stelle wird ernannt H. Georg Back aus Regensburg, früher Assessin Griebbach, angestellt am 16. Jan. 1855, nach Dingolsing versett am 1. Jan. 1856. Funktionar ist zur Zeit herr I. Schmid, geboren 1824 zu Passau, Tarbeamter Hr. Anton Rothsischer, früher Landgerichtsoberschreiber in Rothalmunster, geboren 1825 zu Robing.

So lange bas Pfleggericht hier beftanb, mar bie Gerichtefdreis berei in bem ichon ermahnten Saufe 1, die Pflegefommiffare wohnten gegenüber in bem Saufe 36, in bem baranftogenben Garten befand fich bas Corboniftenhaus (35), bas ber Brauer Ceblmaier an fich brachte, und abbrechen ließ. Das Saus 42 neben bem Birthe Steinbauer gur fammt ben Defonomiegebauben rudmarts hieß ehebem ber Spitalhof (Gpitl : Spillhof), auch ber Leutnhof, es befag benfelben um 1580 ber Bierbrau Loichinger auf bem Saufe 230, von welchem er an ben Brau Soller, Geblmaier und Paul Sturm fam. Der hof mar urbar gum Raften Dingolfing mit 4 Cd. R. Pf., und biente bem Spital als Erbrechtern 11 Sch. 3 R. Pf. Stiftgelb, 10 Sch. Ehrung, bagu 1 Schaffel Rorn, Dingolfinger Dag, außerbem mußte ber Befiger alle Rothburft gum Spital fuhren, und beffen Grund hauen und bauen. Schon um 1757 mar megen Gigenthumerecht eine Streitigfeit zwifchen ber Stadt und bem Risfus entstanden, fie bauerte bis 1775. Die Rommune fieht biefen Sof fur ein burgerliches Corpus an, auf welches ihm bas Dbereigenthum gu-3m Jahre 1777 tritt ein Bergleich ein, es wird bem Magiftrate ein Leibrechtsbrief errichtet, 181 fl. 57 fr. ausftanbige Laubemien werben nachgelaffen, und zugleich bestimmt, bag die faatbuchmagige Gilt fur funftig bezahlt merben muß, auch foll ber Sof in feiner Beife gefchmalert werben; bie lette Bestimmung murbe getroffen, weil bie Rommune in 26: ficht hatte, ben hof ju gertrummern. Da in ben Spitalurfunden im biefigen Rathhaufe, 100 an ber Bahl, und jurudgebend bis gur Grunbung bes Spitale in ber " Pabergaffe", von biefem Spitalhof erft in ber letten Urfunde in ber angegebenen Beife Ermahnung gefchieht, fo ift nichts mahricheinlicher, ale bag bor Grunbung bes jegigen Spitale gwifden biefem Sofe und ber St. Demalbefirche ein fleines Sofpitium fich befanb, wovon bie St. Demalbefirche, von ber balb bie Rebe fein foll, ale Gpie

talfirche ben Ramen bl. Geift lirche erhalten hat. Rudwarts von biefem hofe an ber außerften Spite ber Stadtmauer feht ber feit 1818 gur Salfte abgetragene Storchenthurm, gemeinhin bas Storchenneft genannt, weil vor etwa hunbert Sahren, ba ofter fich Storche in ber Gegenb einfanden, ein Rorb (Deft) fur biefe Banbervogel auf feiner Spite ftanb, und fie oft auf langere Beit bort fich nieberließen. 216 am 20. Mars 1818 abermale ein folder Schlangenvertilger fich einfand, lief ber Rentbeamte Ruble jubochft am Raftenhofe (Sallacherteller) einen Rorb aufftellen, ber Storch blieb nur vier Tage in ber Gegend, zwei andere, bie am 19. Dai 1819 fich feben liegen, hielten fich nur zwei Lage auf. aludbringende Bogel wollte fich nicht mehr nieberlaffen, benn bie allent= halben fultivirte Moosflache bot ihm weber Reize noch Genuffe mehr - und bas ift wohl auch fein Unglud ju nennen. Sonft fuhrte man ber tofte lichen Ausficht halber bie Fremben gerne auf ben Storchenthurm, und in ber That, bas gute Gemauer, jest eine Ungier fur bie Stadt, verbient eine beffere Bestimmung, lange genug hat ber profaifche Sturm barin gehauft, mogen ihn boch einmal wieder Menfchen bewohnen!

## C. Das ehemalige Franziskanerklofter.

Bevor wir uns ben Steinweg entlang ber untern Stabt zuwenben, und bie Geschichte ber oberen schließen, will ich Dir, freundlicher Begleiter, noch die Stätte zeigen, wo weiland das Franziskanerkioster gestanden, jest aber, wie überall auf dem Schutte zerstörter Kibster, die unfreiwillige Armuth ihren Wohnsit aufgeschlagen hat. Das Kloster, an welches zur Zeit nichts mehr erinnert, als beim ehemaligen Aufgang zur Klosterkirche die Abbildung der hl. Franz Seraph und Anton, die 1797, fünf Jahre vor der Klosteraussedung nach testamentarischer Verfügung der Wittwe Stäbler noch renovirt worden sind, umfaste die Häuferreihe von 46—49 (53) und rückwärts gegen den Berg und die untere Stadt zu die Häuser 51—54. Die Abbildung und der Grundplan (4a und b) mögen Dir die Lage noch mehr veranschaulichen, ') höre nun auch die Geschichte' des Conventes und Klosters.

<sup>1)</sup> A Rirche, B Chor, C Safriftei, Coc bie innere Safriftei, Co ber 1682 ab=

Es waren gelegentlich einer Collettur einige Frangietanerbrüber von Landsbut nach Dingolfing gekommen, und hatten bei ben Burgern bafelbft eine große Borliebe fur ben Drben und bas Berlangen, Patres in ihrer Mitte zu haben, gefunden. Als biefes bem Provinzial Johannes Retterle aus Munchen binterbracht worben war, ging et felbft nach Dingolfing, um fich ju überzeugen, ob bem fo fei. Das war am 20. Februar ais an dem Fefte ber bl. Martprer Fabian und Gebaftian 1640. an, und fand die Gefinnung ber Burger unverandert, auf gemachtes Une finnen fauften biefelben mittels freiwilliger Beitrage Grund und Boben und drei Saufer"), und übergaben biefe gufamme ber Rirche gu Gt, Damald ben Frangistanern. Im Sabre 1640 am 20. Marg traf ber Confens bes Churfurften Darimilian ein, ber burchmeg eine große Borliebe für biefen Orben trug, worauf die Gemeine burch ein offenes Dofument die Bater am 7. Detober b. 3, in ben Befit einwies. Roch mar ber Confens bee Bifchofe Albert ju Regensburg ju erwarten, ber bem Orben an fich nicht ungeneigt gu verfteben gibt, wie berfelbe bereits an funf Drten feiner Diocefe ftabilirt fei, ju gefchweigen anderer Riofter, Die in ber Rabe fich fanden. Er fchidte beghalb einen bifchoflichen Commiffar nach Dingol= fing, welcher fich uber Roften, ben Rlofterbau und bie Bedenken bes Beltflerus erkundigen follte. Es konnte auch nicht fehlen, bag Ginmurfe von Seite bes Cafularflerus erhoben murben, meghalb ter Bifchof bie Errichtung eines Rloftere nur unter nachstehenden Bebingungen geftattete:

gebrochene hl. Geist ober Stabtthurm, D Porte, E Kreuzgang, F Porteuzimmer, G Bauernstube, H Kellerei, I Rejeftorium, K Küche, L Küchenzimmer, M Kreuzgarten, N Scheerstube, O Schneiberci, P Baschbaus, O untere Lefa, R Gartenkönmerl, S Servitialzimmer, T Schreinerei, U Recizensofa, V Fahhötte, W Mörzenkester, X Kraustkeller, Y Garzewösse, Z Bräussübl, a Biertüble, d Malztenne, e Einschlen, e Brunnen, s Kalfgrube, g Kisanzengarten. Der Originalplan noch mit dem hl. Geisthurm inner dem Klosterbezirf und einigen kleinen Abweichungen, unterzeichnet von dem berühnten Kanenischen Anasses der in München, Rub. XXXVII a 1—15, eine Copie daven ist in meinen Handen. — 2) The Geschichtes Sklosiers habe ich genommen aus einer dandschriftschen Klostersonist, aus den Klein des Sklosiers habe ich genommen aus einer dandschriftschen Klostersonist, aus den Klein des Sklosiers habe ich genommen aus einer dandschriftschen Klostersonist, aus den Klein des Sklosiers habe ich genommen kaus einer dandschriftschen Klostersonist, aus den Klein des Sklosiers habe ich genommen kaus einer dandschriftschen Klostersonist, aus den Klein des Sklosiers habe ich genommen kaus einer dandschriftschen Klostersonist, aus den Klein des Sklosierspähalen Klosterschieß, Kubr. XXXVII a 1—55, sieden Faszisch, und des Sklosierspähalen Klosterschieß, Kubr. XXXVII a 1—55, sieden Faszisch,

<sup>3)</sup> Die brei Saufer tosten 700 fl., später wird uoch bas Kbinichtebrer Saus um 68 fl. und bas Wintferifche um 312 fl. augetaust, bas Sallbedische Weinwirtsbaus (jest Frühmorgen 45) wollten zwar, aber founten bie Franziskaner nicht erz werben.

1) Goll an ber Rirdye St. Dewald, inegemein jum' bl. Geift genannt, nichts geanbert, viel weniger fle vertehrt, noch auch ber Thurm abgebrochen werben. 2) Gollen alle borhanbenen Runbationen von ba binweggenommen, und in die Pfarrfirche transferirt merben, ingleichen foll 3) ber vorbanbene flingftgeweihte Friedhof in jegigem Stand bleiben, und feineswegs gum Riofter gezogen werben. 4) Damit ber Pfarrfirche nichte entrogen werbe, foll in ber Rlofterfirthe ble Begrabnig Diemand geftattet fein, um fo mehr, ba auch vorbem teine Begrabnifftatte in ber Demalbfirche war. Dochte aber Jemand mit befonberer bifcoflicher Bewilligung eine Gepultur barin haben, foll ber Pfarrfirche jebergeit bie Portio canonica und Quarta funeralium gutommen, wie auch in anberen fallen bie Jura berfelben nach Borfchrift bes geiftlichen Rechts verfolgt werben. 5) Da gumal bie Stadt Dingolfing nicht volfreich, foll in ber Riofterbirche, außer an ben Reften ber Drbenspatrone feine Bor- ober Rachmittageprebigt gehalten werben, boch ift ihnen unverwehrt, mit ber Rinberlehre fur Jugend und Ermachfene fich zu befaffen, ale woburch an berlei Orten mehr Studt, als mit ben Nachmittagsanbachten hoffentlich gefchafft wirb. 6) Domit man allerfeite Brrung verhute, foll in ber Rlofterfirche an Sonne und Reiertagen unter ber Pfarrprebigt fein Gottesbienft abgehalten merben, auch foll man mit bem Gotteebienfte in ber Moftertirche folche Unftalt treffen, bag baburch bie Leute nicht von bem Befuche pfarrlicher Undachten abaebalten find, burchmeg foll ber Pfarrfirche feinerlei Ginfdrantung er 7) Damit Anbachten und alter Gebrauchn fo wiel wie moglich bleiben, mogen bie gewohnlichen Prozeffionen und die unter biefen bei St. Demalb an gewiffen Tagen üblichen Undachten und Gottesbienfte bergeftalt fortgeführt werben, bag ber Pfarrer felbft ober feine Raplane biefe fammt ber Drebigt abhalten, wie benn auch bie bermal ju St. Die malb aufgestellte Buchfe gur Unterhaltung ber Pfarrfirchbaulichteiten perbleiben, und bas angefallene Opfer auch fernerhin ber Pfarrfirche jufliegen foll. 8) Damit ben Gefellprieftern (Cooperatoren) und Raplanen (Benefigiaten) gut Dingolfing und ber Umgegend nichts entzogen werbe, follen bie Batres teine Botivmeffe annehmen, fonbern bie Leute, Die aus Unbacht eine begehren, an erstaenannte Geiftliche weifen. In fonftigen Dingen foll es bei bem Concil von Trient und ben Conftitutionen ber Dapite fein Berbleiben haben. Die Patres ermiberten baraif, bag fie nicht im Ginne hatten, an ber St. Demalbefirche etwas ju anbern, außer, mogu fie bie unvermeibliche Roth bes Drbenegebrauches gwinge. Das freie Drebigtamt

in ber Orbenefirche tonnten fie fich nach ben im Tribentinum') confirmirten Privilegien nicht befchranten laffen, boch werben fie biefes fo einzurichten fuchen, bag baburch bem pfarrlichen Gottesbienfte fein Gintraa gefchebe, fie feien ber fichern Soffnung, Ge. bifchoflichen Gnaben werben gegen bie Abbetung ber horen jur Beit bes pfarrlichen Gottesbienftes ober ju fonft gebrauchlichen Beiten nichts entgegen haben. Gie maren nicht gewillt, fich ber Pfarrfangel angunehmen, fonnen aber auch nicht jugeben, bag bei ben in: ber Dewaldefirche bieber üblichen Prozeffionen und Andachten ein frember Geiftlicher bie Rangel besteige, gleichwohl aber haben fie nichts auwiber . wenn er bas Umt celebriren will. Die aufgestellte Buchfe fei nicht gur Unterhaltung ber Pfarrfirche bestimmt, fondern ber St. Demalbtirche. Burbe eine folche Buchfe jum Beften ber Pfarrfirche aufgestellt. fo mochte ein Mergerniß bei ben Dichtwiffenden entfteben, ba fie meinten, bie Rirche ber Frangistaner ju bebenten, auch mußten fie nicht, wie fie fonft; wenn ihnen auch biefes verwehrt mare, bie von allen Mitteln ents blofte Rirche unterhalten tonnten, ferner murbe es allen ihren Boblthatern fchwer fallen, wenn fie nicht bei ihnen nach ihrer Intention eine Deffe tonnten lefen laffen, ba bas boch allenthalben in ihrem Orben gebrauchlich, und burch Botivmeffen Riemand ein Gintrag gefchieht, inbem Jeber ba fie tefen laft, mo er eben fein Butrauen bat. Im Uebrigen murben fie fich nach bem Tribentinum und ben Conftitutionen ber Papfte richten. -Im Refte bes bl. Dichael beefelben Jahres erichien auch ber bifchofliche Confent, in welchem auf bie Borftellung ber Bater Rudficht genommen mar. Es murbe ihnen gestattet, an Conn : und Resttagen in ben grubs ftunben Ratechefe zu halten fur Bolf und Jugend, unter bem pfarrlichen Gottesbienfte follten fie nur bie Soren beten, und gwar fo, bag baburch bem pfarrlichen Gotteblienfte fein Gintrag gefchehe, in ben Rachmittage ftunden follen fie frei predigen tonnen, bem Pfarrer foll gestattet fein, bei Progeffionen, bie von ber Pfarrfirche nach Ct. Dewald geben ober anderen Anbachten von bort aus, unter bem Gottesbienfte Beitrage fur bie Pfarrfirchenfabrit zu fammeln. - hierauf reifte (am 5. November) ber Dater Propingial nach Dingolfing, errichtete am 9. November unter ungemeinem Bulaufe bes Bolbes bas große bolgerne Rreug, und ließ gur Befchleunigung bes Rlofterbaues, fowie gum geiftlichen Dienfte. Die beiben Alerifer Chriftoph Gottharb von Bolngach als Prafibens und Del

<sup>1916 4)</sup> Sess. V. c. 2 de reform.

chior Staubler ale Prebiger in Dingolfing gurud, benen Bitalis Meinbl und Rufinus Biebmann ale Laienbruber beigegeben murben. So marb im Jahre 1642 am 30, Marg ber erfte und anbere Stein gu bem Frangistanerflofter gelegt, ben erften legte Ladislaus Albert, Graf von Toring, und Dbertolnbach fatt bes heren Bifchofs Albert. Bugegen von bem Rlerus maren der Provingial Ludwig Gerle fport, Chriftoph Gotthart, hieron. Schmetterer, Dechant gu Dingolfing, Georg Leuchinger und Georg Probft, Benefiziaten, Dich. Reindl und Joh. Echinger, Cooperatoren. Den zweiten Stein anftatt bes ehrfamen Rathes und ber Gemeine legte ber geitliche Stadtfammerer 3fat Relimapr, vom Rathe jugegen maren Chriftoph Dochholger, Bigefammerer, Dich. Ernft, Job. Forfter, Georg Miebermanr, Georg Dorfner, Rafpar Biebmann, Michael Bieft, Joh. Thurnhuber, Stadtfchreiber. - 2m 22. Juni 1643 mar bas Rlofter bereits wohnlich hergerichtet, und murbe basfelbe gufammt bem "fleinen Rirchel" (Rapelle) eingeweiht. 5) Der erfte Quardian bes Rloftere war Pater Chriftoph Gottharb, Bicar Beneb. Rappler, Prebiger Beneb, Saymulter, Beichtvater Bernh. Scheierer; außer biefen befanden fich noch ale Rlerifer hier: Barth. Wiedmann, Bonas ventura Steibl, ale Laienbruber Ferb. Reumapr, Megib. Bins hart, Stephan Diepold, Placibus Rriechpamb. Um Conntag nach St. Ulrich fallt bier ber "Rerfchmartt", ber feit 1519 in Dingolfing abgehalten wirb, acht Tage barauf, gerabe ein Jahr nach ber Grundfteinlegung hielten die Patres ihre erfte Rirchweih, und bewirtheten (1643) befreundete Rierifer und Burger in bem neuen Rlofter. In bemfelben Jahre, am 14. Janer fingen fie bie Rapelle am Friedhofe (bei St. Ds. walb) ju bauen an, und am 19. Mary bie andere Rapelle gegen bie Stadt bin. In bem namiichen Sahre bielten fie auch ihre erfte Fronleichnamsprozeffion, bas erfte Evangelium murbe gefungen vor bem Rathhaufe (ganbgericht), bas zweite vor bem Romerhof (Gallacherteller), bas britte vor ber Rramerifchen Behaufung (Gebimaier Reller), bas

atti. in .

<sup>5)</sup> Bon 1641—1644 hatten die Patres 6924 fl. verausgabt, die umliegenden Kirchen burften ihnen Dartchen bieten. Laut vorhaubener Specification erhielt bei dem Rlosterbaue ein Maurer 20 fr., ein Geselle 18 fr., ein hanblanger 12 fr. Taglobn, Zwei Weigenthafer, Ferdinand und heinrich, arbeiteten dabei; 1644 erhielt bie Oswaldirche auch Stühle.

bierte por bem Rlofterthore. Bor bem hochmarbigften Gute ging bie Sebaffians, und Badenbruberichaft mit flammenben Lichtern, pier Baden trugen ben Simmel, ber Rath folgte bem bochwurdigften Gute mit brennenben Rergen. Durchweg zeigten fich bie Baden ben Patres fehr ergeben, halfen ihnen in vielen Berlegenheiten aus, theilten ihnen jahrlich aus ihren Balbungen Solg ju, und nahmen fie fogar in ihre Berbruberung auf. Defhalb befchlof auch ber Convent (23, Dft, 1648), bag ber je weilige Quarbian nach bem Ableben eines aus ber Bruberichaft in ber Rioche, wo bie Epequien gehalten werben murben, eine bl. Deffe tefe, und: qu gelegener Beit in ber Rlofterfirche ein Umt finge. Da bie Bevollerung ber Stadt und Umgegend und auch ber Bulauf ju ben Frangistanern großer murbe, fo bag oft ber britte Theil, oft bie Salfte an Gonn= und Feiertagen in Sibe, Regen ober Ratte außer ber Rirche im Kriebhofe fteben mußte, Biele auch im Gebrange ohnmachtig murben, menbete fic ble Stadtgemeine an ben bamaligen Propingial Fortunat Suber mit bem Erfuchen, er mochte Ginleitung treffen, bag eine großere Rirche gebaut werbe, ba ber teerftebenbe Friedhof Raum genug biete (26. Dai 1678). Den Binter hindurch fammelten bie Frangistaner gu bem neuen Rirchenbaue bas nothige Solg und 70,000 Steine, bavon fie 30,000 unentgelt-Uch befamen. Im 18, April 1679 befah, von ben Patres hiezu veranlast, eine ftabtifche Commiffion bie innere baufaulge Stabtmauer binter bem Rlofter, und erlaubte ben Batern fie abgubrechen, und bie Steine gum Rirchenbaue gu verwenden. Dachbem ber Confens von Geite bes Churfürften Ferb. Maria und bes Bifchofes Albert Gigismund von Breifing und Regeneburg angelangt mar, murbe am 6, Muguft 1679 um acht Uhr fruh nach ber Prebigt, welche auf freiem Plate "am Ede gegen bas Rlofter hinuber" Gerh. Schauer, Frangistanerprediger, bielt, ber erfte Stein gelegt von Joh. Frang Freiherr v. Reuhaus, Bicebom gu Landshut ale Stellvertreter bes Churfurften, ben zweiten legte Dart. Reller; Propft ju Bilthofen, Dechant bes Rollegiatftiftes ju Straubing, anftatt bes Bifchofe, ben 3. Fort. Suber, ben 4. Stadtfammerer Chrift. Rafer, ben 5. Bicefammerer Joh. Culinas, ben 6. Billis balb Bernhart, ben 7. 3lbephone Bacherl, Quarbian, beibe aus Panbehut, ben 8. Ril. Frais, Quarbian ju Dingolfing, ben 9. Paul Mgricola, Quardian von Stadtamhof, ben 10. Barn, Rirchhuber, Quardian zu Detting, Chronolog ber Proving. Die zwei von ben Commiffarien gelegten Steine waren vieredig von rothem Darmor, Die Sohlung

baran mit einer weißen Marmottafel bebeckt, in jeber berfetben befand fich ein Bleiptattchen,") die man nach ber Demolirung ber Alofiertieche wieder aufgefunden hat. Außer ben Genannten wohnten ber Feier nech beit; Riel Freiherr v. Konigefelb zu Aibach, churfürsticher Rath und Rans

6) Die Infchriften berfelben maren:

Erftes Blattden.

DEO T. O. M. AUSPICE

† † †

Ad Honorem SS. OSWALDI Reg. et ERASMI Episcop. ac Mart. Ex commissione speciali

Sereniss. S.R.I. Electoris, Archidapiferi, U. Bavar. Duc. Com. Pal. Landg. Leucht. etc.
MAXIMILIANI EMANUELIS

Administrante Bavariam, Sereniss. MAXIMILIANO Utr. Bavar. Duce. Com. Pal. et Landg. Leucht. etc.

Pro nova ampliori ecclesia Frat. Min. de strict. Observ. S. Franc. Reform.
In Civitate Dingolfingana

Hic Imus Lapis solemniter positus est

Ab illustriss, ac generosiss. D. D. Franc. L. B. de Neuhausen, in Greifenfels et Ernhaus, Dom. in Schoenberg, Gerspeunt, Psallasedt et Adelstein S. E. Bav. ab intimis Consiliis et Cubiali, Vice Dom. Landishutano, Praefecto in Traunstein,

Statuum Bav. Collega ac Comiss. Inf. Bav. Residente etc.

Die VI Augusti MDCLXXIX

MDCLXXIX

Sub ministerio P. Fortunat. Hueber tot. Ord. S. P. Franc. Diff. Gen. ac Prov. Bav.
St. Antonii Pad. Min. Provincialis.

3meites Plattchen.

DEO T. O. M. AUSPICE

† †

Ad Honorem SS. OSWALDI Reg. et ERASMI Ep. ac Mart,

Ex speciali commissione

Reverendiss. et Sereniss. ALBERTI SIGISMUNDI Episc. Ratisbon. et Frising etc.
S. R. I. Principis U. Bav. Ducis, Com. Pal. Rhen. etc.

Pro nova ampliori ecclesia FF. Minor, de strict. Observ. S. France Referen-

Hic Imus Lapis solenni ritu positus est

A Reverend, et Praenob. Dmno. Marco Keller J. D. Praeposito Vilshoviensi, Insign. Colleg. Straubinganae Decano, ac ibidem Elect. Regim. Consiliario etc. Die VI Augusti

MUCIANIA

MDCLXXIX

Sub ministerio P. Fortunati Hueber Tot. Ord. S. Franc. Diffinit. Gen. ac. 1

4 11 3 1 4 1 TO

merer, Daul Chriftoph Freiherr v. Leiblfing ju Laberweinting, Offeger und Lanbrichter ju Pfatter, Conr. Barth. Dert, Pfleger und Sauptmann gu Teiebach, 3. G. Amann, Rafiner ju Teiebach, Joh. Rarl v. Rroned, Landrichter ju Leoneberg und Raftner ju Landau, Benno Schmiebt, Pflegevermefer ze, ju Dingolfing und Reisbach, Janas Derl. Pfleger und Sauptmann ju gandau, Gerb. Sarter, Burgermeifter von Etraubing, Stephan Schleich, Pfarrer ju Dingolfing, Johann Roener, Pfarrer und Defan ju ganbau, Frang Staubhamer, Pfarrer in Dilfting, Georg Lueger, Pfarrer in Loiching. Da ein Unbau nicht thunlich mar, murbe bie Rirche vom Grunde aus neugebaut. Das Gotteshaus mar icon und licht, ein einziger Bogen umspannte bie Mauern, Die innere gange betrug 121, bie Breite 42, bie Sohe 46 Fuß, fcon am 6. Muguft 1682 tonnte fie confetrirt werben, Um 5, Saner namlichen Jahres erhielten bie Fransiefaner nach mehrmaligem Unfuchen und vielerei Unfeindungen bie Erlaubniß, ben alten, baufalligen, ber Rlofterfirche Gefahr brobenben bl. Beift= thurm abzubrechen, bas Geftein ward jum Rirchenbau verwendet, bie Stadtthurmer murben gur hertommlichen, mochentlich breimaligen Abblafung auf ben Pfarrfirchthurm verwiesen, Um 25, Maner 1683, an einem Freitage, brachte Fortunat Suber ben Leib bes bl. Tigrinus nach Dingol-Begen heftigen Regens murbe er von zwei Laien ohne Solennitat in bie Pfarrfirche getragen, und Sonntags barauf unter großer Feierlichfeit jur Rlofterfirche gebracht. -- Much bie Stadt ganbau erfannte bas erfpriefliche Birten ber Bater, und bat am 17. Deg. 1682 ben Bifchof Sebaftian von Paffau fur ben Dienft ber 1680 erbauten " Steinfelfentapelle" befondere ben Commer hindurch aus bem Frangistaners Convente ju Dingolfing zwei Patres und einen Laienbruder halten ju Es wird bieg geftartet, boch follen bie Burger jebesmal, fo oft burfen. fie ber Bater benothiget maren, fchriftlich fich an ben Bifchof wenben, und die Bater mahrend bes Aufenthaltes unter ber Jurisbiftion bes Dechants ju Landau fteben; endlich wird ihnen am 22. April 1683 geftattet, von Maria Berfundigung bis Allerheiligen ftandigen Aufenthalt in Landau gu nehmen, ju andern bl. Beiten aber nur jur Mushilfe babin fich ju ver-Bom Sabre 1641 bis 1717 maren nachftebenbe Quarbiane gu Dingoffing: Bon 1641-43 Chriftoph Gotthard, 1644-46 Mois Megger, 1647 - 49 Thabbaus Eppenauer, 1650 Dich. Bengl, 1651-52 Melch. Staubler, 1653-54 3oh. Rrumper, 1655-56 Remig. Samiller, 1657 Umbr. Rrahamer, 1658 Benignus Uttens

berger, 1659-61 Umbr. Rrabamer, 1662-63 Unf. Ruremant, 1664 Mt. Megger, 1665 - 67 Daniel Micher,: 1668 Mac. Start, 1669 Steph, Dant,:1670-72 Unt. Jungmirth, 1673-75 Ritian Rrais, 1676-79 Gerarb Schauer, 1680-81 Th. Eppenduer, 1682-84 Juniper Renner, 1685 Rel. Soltenberg, 1686-88 Sit. Frais, 1689 Gereon Riftler, 1690-92 R. Frais, 1693-95 Junip, Renner, 1696-98 Binc. Altmann, 1699-1700 Caffulus Schidh, 1701-1703 Gualt. Streitl, 1704-5 Spginus Parge ner, 1706 Bernhard Saas, 1707 Spiginus Pargner; 1711-12 Mois Geblmant, 1713 Clemens Micher, 1714 Gulnie Batt. 1715 Gottfr. Steib, 1716-17 Mathaus Morafd. Um bas Jahr 1700 mirb Theobor Rrump, ein Frangistaner nach Abpffinien geschickt, feine Berichte finden fich handschriftlich im Urchive ber Patres Frangistaner am Lechel, er tam 1702 nach Rom jurud, ba er fich auf ber Reife ben Urm gebrochen, mas ihn fur bie Dube bes Diffionsmertes untauge lich machte, fehrte er in fein Baterland beim (1704), und farb im Rlofter ju Dingolfing. Er gab beraus: Palmbaum bes bl. Evangeliums und bie Befchichte feiner Reife und Diffion. (Mugeburg 1810 4.) 3) Damit auch Dienftboten und Beiber bem Borte Gottes beimohnen tonnten, reichte ber Magiftrat ben Krangistanern einige Rlafter Solg, wofur biefelben an Conne und Feiertagen um 12 Uhr eine Prebigt bielten (1731). So oft ber Churfurft fich in Leonsberg aufhielt, lafen ihm bort bie Frangiefaner bie bl. Deffe, wofur ihnen eine befonbere Gratififation ju Theil murbe, außerbem bezogen fie jahrlich von bem Churfurften 47 fl. an Gelb, zwei Gimer weißes Bler aus aus bem Brauhaufe ju Schwarzach, feche Rlafter Solg und eine Weinpolette, ba ber Weinberg ju Leonsberg nicht mehr bebaut murbe. Das Rlofter murbe immer mobnlicher, bamit ben Burgern in feiner Beife Chaben gefchebe, hatten fie im Jahre 1723 einen Ranalbau und ftatt eines Plankenzaunes an ber Freiung eine Mauer aufgeführt, fowie bie Gartenmauer erhoht. Schon hatte ber Drben 160 Sahre fegensvoll fur Stadt und Umgegend gewirft, ale es bem in unbeimlicher Leere fich wohlfühlenden Geifte ber Muftlarung gefiel, auch bie armen Frangistaner feine Millionen umfchlingenbe Bruberliebe fublen gu laffen,

<sup>7)</sup> Sonft finde ich noch als Schriftsteller ben icon erwähnten Rofeneder, und im geiftlichen Kalender von 1752 Rentamt Straubing (S. 215) einen P. Jounnes Dingolfingensis in Niederaltach, von bem ein historisches Fragment vorhanden.

3mar nicht wie ein Bligftrahl aus heiterem Simmel - Die Beichen bet Beit mußte fich jeder Berftanbige zu beuten - boch immer unerwartet genug traf auch hier bie Runbe ein, bas Rlofter foll aufgeloft merbent, Im 17. Februar 1802 hatte fich bie Stadt in einer von fammtlichen Bargern unterschriebenen Borftellung an Ce, durfürftliche Durchlaucht gemenbet, mit ber Bitte, es moge bas Frangistanertlofter belaffen werben. als ber lette Rothanter einer Stadt, bie feine ganbftrage habe, welche ben Gemerben Muffchmung und ber Stadt Bertebr bieten fonnte, Die außerbem fo foftspielige Bruden = und Bafferbauten gu beftreiten habe, und gur Beit noch an ben Schulben aus harten Rriegszeiten laborire. Gie meinten feinesmegs, bag bie Religion jur Dienerin ber Gemerbe herabgemurbiget werben folle, es moge aber auch nicht ber einmal bestehenbe Buftand jum Ruine ber Stadt vertehrt werben, und babei jugleich allerhulbe vollft erwogen werben, wie bie Patres gur Aushilfe in ber Geelforge bierorts febr erfprieglich maren. Schlieflich bittet bie Gemeinbe, bag, wenn nicht ber gange Convent, boch eine fleine Ungabl Datres gur Aushilfe in ber Geelforge fein Bleiben haben burfe. Gine meitere Borftellung vom 20. Februar 1802 weift barauf bin, wie bie frubere gewerbliche Beit gebn Brauer, neun Bader, fieben Debger, acht Birthe und acht Rramer bierhergeführt habe, wie por Errichtung ber neuen Chauffeen eine fehr befuchte Strafe über Beifelhoring, Dingolfing und Frontenhaufen von Regensburg nach Calgburg gegangen fei. Das habe nunmehr aufgehort, bafur führten Ueberschwemmungen und foftfpielige Bafferbauten bie Stadt ber Berarmung nabe. Ueberhaupt bringe Die 3far ber Stadt mehr Schaben ale Dugen, um fo mehr jest, ba feit Mufhebung ber Ifarmaut felten Frembe mit ben Stoffen bier lanbeten. Bochenmartte und Schrannen eriftirten faum mehr bem Ramen nach. Dief Mues und bagu bie Drangfale bes letten frangofifchen Rrieges, ber Berluft bes Rlofters, merben bie Stabt balb babin bringen, bag fie mehr Bettler als ftenermaßige Burger baben mirb. Die Unimofitat ber Gemeinde im Berlaufe biefer Angelegenheit murbe ungnabig aufgenommen, ein Re gierungsteffript vom 26, Kehruar 1802 ermahnt biefelbe, aller weitern unnugen Remonstrationen fich gu enthalten, und fich rubig und gehorfam ju betragen, ale fonft jebe Biberfehlichfeit befonbere an ben Dagiftrategliebern auf bas icharfite murbe geahnbet werben, um fo mehr, ba bie borgebrachten Grunde nicht ber Art maren, bag man bon bem "bum allgemeinen Beften" befchloffenen Plane abweichen tonne (Geineheim).

Sofort murben am 28. Marg beregten Jahres ein Gurtler, ein Binder, ein Schreiner und ein Schneiber herbeigezogen, um bie Sahrniß ber Frangistaner abzulchagen. Um 18. Dai murbe ber Convent aufgelost. Um Tage nach Chrifti himmelfahrt um 3 Uhr frub, nachbem fie noch bie bl. Deffe gelefen, ichieben gehn Bater und vier Bruber, mitunter greife Manner, unter ben Thranen ber Ginwohner von bem liebgewonnenen Drte, begaben fich vorerft . nach Beilheim und bann nach Raisheim, bas jum Centrals flofter bestimmt worden mar. 218 fie abfuhren, lief bie Rlofteruhr ab, und foling in einem fort breiundzwanzig Dal, gleichfam als wollte fie ben Scheibenden noch ben Eroft mitgeben, bag nach eben fo viel Sahren unter ber Megibe Konig Lubmig's bem Berbienfte ber Orben in Bapern wieber gerechte Unerkennung werben wurde, Um 28, Juni menbet fich ber Das giftrat an bie Specialfommiffion mit ber Bitte, es moge ber Rommune für bie jum Rlofter gegebenen Saufer ber Plat und bie Rirche jur Ents ichabigung geboten, und ber ohnebieg armen Stadtfammer bie Gilt pon 2 fl. 51 fr., bie fie bieber fur bie genannten Gebaube gabite, erlaffen merben. Gine Refolution vom 15. Juli lautet bahin, bag biefe Gilt ben funftigen Raufern ber Saufer ale Reallaft überburbet merben murbe; Ents fchabigung wird feine gegeben, jur Aushilfe in ber Geelforge ftatt ber Frangietaner foll eine nahgelegene Pralatur (?) bezeichnet merben. 28, April 1803 murben bie Rloftergebaube jufammt ber Rlofterfirche, ben Mtaren zc, verfteigert; bie Thurmkuppel und Glode famen gur Rirche in Soll, bie Drget nach Rolbach, bas Chorgitter, biefes Odi profanum vulgus et arceo, fonderbar genug auf ben Tummelplat ber Beltfinder, auf bie Altane in Lampel, die Uhr jum Rathhaufe, Die Rangel nach Martines buch, ber Sochaltar nach Reisbach, ben St. Untoniusaltar gufammt bem Leibe bes heiligen Tigrinus hatte Rathbiener Raufel erfteigert, ber bi. Leib murbe 1803 am 27. Dovember prozeffionaliter gur Pfarrfirche auf ben Badenaltar transferirt, auch ber gutgemalte Rreugweg gelangte in bas Pfarraotteshaus; bie Burgerichaft hatte ichon am 27. Det. 1802 um beffen Transferirung nachgefucht. Der Schulmeifter und Stadtprofurator Daul Rofeneder und feine Krau Maria liegen ben Krangistanern eine große Monftrange anfertigen, und bie fromme Pflegverwalterin Ras tharing Schmieb, eine geborne Rramerin, Die auch jur Unschaffung ber beiben Gloden in ber Beifiung 116 fl. gefchenet, hatte teftamentarifc beftimmt, bag bie Derlen ihres Brautfranges, jufammt ben Steinen und bem Golbe ihrer Fingerringe jum Schmud berfelben verwendet werden

follen. Rurg per Mufhebung bes Rloftere follten bie Patres biefelbe que fammt bem übrigen Rirchengerath in bie Munge abliefern, ober fie einlofen; ber Brauer Biebl ftredte bas geforberte Gelb vor, fie blieb bei ber Bittme besfelben bis fie im Sahre 1838 Pfarrer Debler ankaufte, und fo gur Pfarrfirche brachte, Gine holgerne Monftrange, bie an ben Monatfonn= tagen gebraucht murbe, ift vertommen. Unfanglich wollte bie Gemeine bie Rloftergebaube gur Etablirung einer Central = Rrantenanftalt an fich bringen, und bie Landesftelle zeigte fich gegen annehmbares Angebot biefur geneigt; bie Rommune folle binnen acht Tagen bieruber Erflarung abgeben. (31, Mary 1803.) Die Aften enthalten nichts weiter von einem Ungebote; ber Magiftrat erflart, es mare ber Stadt beffer gebient, wenn bie Rloftergebaube zu einem Priefterhaufe eingerichtet murben, ftatt bag burch julaufenbe Rrante anftedenbe Rrantheiten hieher verpflangt merben; wenn bieg nicht., mochten biefelben gur Raferne fur einige hundert Golbaten beftimmt ober bie erften feche Rlaffen ber Lateinschule ju Straubing allergnabigft hieher verfett merben. Bas auf ben letten Punkt fur eine Untwort folgte, fagen bie Aften nicht; bie Barnifon murbe verweigert, ba Soche biefelben por ber Sand feine Menderung an ben Garnifonsorten porgunehmen gebachten. Go famen bie Rloftergebaube an Privaten; bie Rlofterfirche murbe am 9, April 1804 in Abbruch genommen, aus ihren Steinen entftanden fatagenetifch bie Sutten ober bem Grubelhofe, Die Roth bes Baterlandes forberte Opfer', und hatte biefe gu erwarten von Mlen; war bie Art, wie geforbert murbe von ber Rirche, hart, - "bas befte Berg" wollte es nicht fo - es fallt bieg bem Grifte ber Beit und bie und ba wohl auch ber Sabfucht Ginzelner gur Laft. Und hart mar fie manchmal biefe Forberung; benn bie Gefchichte vieler Rlofter um bas Jahr 1802 ließe fich mit Muerbach's vier Beilen geben :

"Ausgeplünbert warb bas Kloster, "Und zerstöret ber Altar, "Und zerstreut wie eine Heerbe "Hirtenlos ber Mönche Schaar."

# Zweiter Theil. Zeschichte der unteren Stadt.

#### I.

## Erweiterung ber Stadt. Privilegien. Stadtifche Berfaffung.

Unter Lubwig bem Retheimer, einem Furften, beffen Leben eben fo bewegt, ale fein Enbe tragifch mar (er regierte von 1183-1231), ents ftanben mehrere Stabte in Bayern, fo ganbehut (1204), Straubing (um 1218), ganbau (um 1224); Braunau und Dingolfing murben erweitert und mit feften Mauern umgeben.1) Gleich bei feinem Regierungs= antritte hatte Lubwig Streit mit bem Grafen Albert III. von Bogen; nach bem Tobe bes Grafen entflammte er in gang anberen Gefühlen gegen beffen ichone und geiftreiche Bittme, bie Konigetochter Lubmilla. befuchte fie oft von ganbau aus, mo er gerne fich aufhielt. Die Grafin, fur ihre Ehre beforgt, benahm fich mit ben Rathen, wie ber Bergog mit Glimpf ferngehalten, ober gum Geftanbniffe ehrenhafter Abficht fonne gebracht merben. Diefe wiefen fie an, auf bie Tapetenwand brei Ritter malen ju laffen, ba= hinter aber brei lebenbe Manner ju verfteden, und bei ber nachften Untunft bes Bergogs ihn aufzuforbern, vor ben gemalten Mannern ein eheliches Belobnif abzulegen, beffen bann bie verborgenen Ritter Beugen fein mochten. Gines Morgens fam ber Bergog froh gemuthet gur Burg geritten, und ertlarte wie gewohnlich, welche Gefühle er gegen bie Grafin bege. habt ihr ichon oft gethan, fprach bie fittfame Frau, boch wenn es euch ernft bamit, fo befraftigt burch Sanb und Ring eure fugen Worte; bie brei ernfthaften Ritter an ber Band mogen Beugen eures Chegelobniffes Der Bergog, in ber Meinung, die gute Laune habe Lubmillen biefen

<sup>1)</sup> Aventin. Annal. lib 23. n. 26; Oefele I p. 506; 11 p. 335 et 563.

Scherz auf bie Junge gelegt, gelobte ihr frohlich Berg und Sand und rief: "Ihr Ritter feib Beugen!"

"Da blinkt's ihm, als tonte bicht hinter ber Wand "Ein hallendes Echo: Wir zeugen; "Sie rollte sich leicht wie ein Borhang empor, "Es traten brei flattliche Ritter hervor, Und neigten mit ernster Geberbe "Sich vor bem Erstaunten zur Erde.")

Beffurgung, Scham und Born mechfelten in bes Bergogs Gemuthe, und nur bas fluge Weib verhutete ernftere Auftritte; ein ganges Jahr lang fab man Lubwig nicht mehr zu Bogen, enblich übermand bie Liebe ben Born, er fehrte bahin gurud, und fuhrte bie Berlobte als Gattin nach Relbeim, wo er bis 1231 mit ihr in hauslichen Freuben lebte, bis ihn im genannten Jahre ber Dold, eines Meuchelmorbers auf ber Brude gu Relbeim traf. Lubmilla trauerte noch neun Sahre um ben Gemabl, und grundete gulett bas Rlofter Geligenthal bei Landshut, wo fie 1240 ibre Rubestätte fant. - Dicht blog mit bem Bogener, auch mit ben Grafen Rapoto und Beinrich von Drtenberg hatte ber Relheimer Streit befommen, ebenfo mit Ronrab II., Bifchof von Regensburg, in Bogtei-Ungelegenheiten, und mit Bifchof Eberhart II, von Salzburg megen bes Datronaterechtes auf Die Pfarrei Detting. Die Bifchofe fielen von zwei Seiten in fein Land und legten Befapungen in bie festen Burgen gu Donauftauf, Borth und Teisbach. Der Rrieg murbe febr graufam geführt; man hatte nicht glauben follen, bag Chriften gegen Chriften fampften, Unter mechfelnbem Rriegeglude jog Lubwig gegen Zeisbach, und berannte bas Schloß bafelbit mehrmals, jeboch ohne Erfolg. Da ftellte er fich, als ob er abzoge, und fiel ploglich in eitler fturmifcher Racht, ba die Befagung ihn bereits weit von Teisbach mabnte, bas Schlog an, nahm es und fchleifte bie außerorbentlich ftarten Mauern, bie Graben ließ er ausfullen. Ein tompattes Mauerftud, unmittelbar por bem Gingange in bas Schlof, ift noch ein Denemal aus jener unfeligen Beit,3) Dit ben Steinen ber

<sup>2)</sup> heinrich Obring. Schon ein Meisterschaper bes XIV. Jahrhunberts besingt bie eigenthumliche Berlobung; bas Gebicht ist abgebrudt in ben Monumentis Boicis Band XII. S. 92.

<sup>3)</sup> Hund Metrop. p. 134; Chron. Salisb. ao. 1203; Chron. Augustan. bei Freher I. 517; Herrmann. Altah bei Oefele I. 664; Fasti Wessosont. — Teisbach erfreute sich einst städischer Rechte, ber obere Theil bes Marttes heißt noch bie obere

Befte ftellte Ludwig bie obere Stadt Dingolfing ichoner und wohnlicher ber, rif bie alten Berte nieber, und gab ihr einen fefteren und weiteren Mauerbegirt. Rachbem Bifchof Conrab II. geftorben, fam mit beffen Nachfolger Conrab III. balb ein Bergleich ju Stanbe. Diefer Conrab war ber lette Sproffe ber Saugrafen von Meglingen- Frontenhaufen. Er verfaufte feine Stammauter nach bem Tobe feiner Eltern (1224) Frontenhaufen, Teisbach, Konigewart und Altpeuern an Deto IV. von Bapern um bie Summe von 7000 Pfund Regensburger Pfennigen (1 Pfund Pfennig = 1 fl.), und baute mit bem Erlofe bas Johannes: (Ratharinen=) Spital jenfeite ber Brude zu Regensburg. Bas Lubmig II., ber Relheimer, fur bie obere Stadt gethan, that Deto IV., Ludwig und Ludmilla's Gohn fur bie untere. Im Jahre 1251 hatte bas Feuer bie untere Stadt beinahe ganglich eingeafchert, ber Bergog baute fie wieber auf, und vollendete zugleich bie Mauern ber oberen Stadt und bas Schlof bafelbft (8); auch bas Schlof ju Teisbach, jest fein Eigenthum, baute er wieber auf.4). Rach Musfage alterer Chroniften foll fcon er bie Burgfriebengrange umfchrieben, und ber Stadt bas Pri= vilegium gegeben haben: "baß, welcher bahin wieber ein Saus bauen murbe, feuerfrei fein folle, und bag fein Landges richteamtmann in eines Burgere Saus an einem Delinquenten Sand anlegen burfe; es muß beffen Muslieferung gupor burch ben Stabtenecht gefchehen." Der erfte Freiheitebrief, ber urfunblich in lateinischer Sprache in bem Stadtarchive vorliegt, ift von Bergog Beinrich, einem Cohne bes obigen ausgestellt. Er bewilligt barin ben Burgern einen Richter (Stabtrichter, neben bem bergoglichen) fich zu bestellen, ber jeboch von bem Bergoge foll bestätiget merben. Burger und Richter follen in gemeinschaftlichem Benehmen einen Stabtbiener (Praevo, apparitor; Scherg fagt bie Freiheiteurkunde von 1322) aufftellen, und gleichzeitig abstellen fonnen. Der Richter foll in polizeilichen Sachen

Stabt. Auch Pfarrer hatte es verbem, ein solcher (Plebanus in Tisbach) konunt auf bas Jahr 1241 als Zeuge ver (Ried, Cod. Dipl. n. 409); auch in ben Franzisk. Alten (um 1650 XXXVII a 31—47) wirb ein Pfarrer (Parochus) Ferbinand Schießl in ber Stabt (in oppido) Teisbach aufgeführt. Und boch hat ber Markt erft in ben letten Jahren unter bem würdigen Pfarrer Herngein einen Friedhof beim Orte bekommen.

<sup>4)</sup> Ried 1253 doc. 13. In bes Anenymus Farrago bist, rer. Rat. (anno 1253) beift es: Oppidum Dingolfing eapitur; bas gleicht einem Blipftrahl aus heiterem himmel, und foll beigen: Oppidum Dingolfing aedificatur.

nach bem ganbebuter Stabtrecht enticheiben. Er barf Riemand notbigen, por ihm ju berhandeln, es fei benn, baf bie Rlage fchon por ihm anhangig gemacht murbe, ober bag er nach Daggabe ber Uebertretung von Umtemegen einzuschreiten habe. Beber Richter noch Burger follen ohne bes Glaubigers Biffen und Willen bem Gelter (Schuldner) Sicherheit geben, außer es tann letter biefur Beugniffe vorlegen. Jeber Burger tann Pfanb nehmen bis in unfer brittes Bericht, ohne beghalb bei bem Stadtbiener ober Richter anfragen zu muffen. Wegen einer Schulb von 30 Pfennigen und brunter foll ber Stabtfnecht Bahlung beifchen tonnen, und fo ber Schulbner nicht will, foll ber Glaubiger, um ju feinem Recht ju fommen, fich an ben Richter und nicht weiter an ben Stabtbiener menben, Stadtbiener fann von bem Schulbner Pfand nehmen, ohne ben Richter barum zu fragen. Berben bie Pfanber außer ber Stabt gewonnen, und haben fich baruber Schulbner und Glaubiger verftanbigt, foll ber Richter um folches Pfandes willen nichts begehren; ift bagegen eine Bers. einbarung in ber Stadt erfolgt, fo bat bas Pfand nicht nur bem, fur ben es genommen, fonbern auch bem Richter ben Banbel (Strafe) gu ent= Bas ber Richter ohne ben Rath ber Gefchwornen verfügt, mag es auch ber Gemeine zu Gut tommen, foll nichtig fein. Go lange ber Burger (Burgensis) fo viel bewegliches Gut hat, um ben Banbel fur bas, mas er begangen, ju bezahlen, foll ber Richter nicht Saus und Sof in Befchlag nehmen. Weber ber Bergog noch bes Bergoge Richter foll einen gehauften Burger festfeben laffen, wenn fein Saus fo viel werth ift, ale ber Betrag, um beffen willen bie Beftigung verhangt merben foll. Der Richter foll nach bem Rath ber Gefchwornen bie Berichteftrafe ermagigen, bamit ber Schulbige nicht gang um feine Sabe tommt, wenn nicht, fteht ihm ber Returs an ben Bergog offen; bagegen foll auch ber Rath ben bugmartigen (fculbigen) Burger mahnen, bag er nach Mecht ber Ungeftat (nach Große bes Bergebens) bem Richter bie Strafgebur entrichten. Wenn ein Burger in Abmefenheit bes Richtere und Ctabtbieners feinen Chulbner in Bemahr nimmt bis zu beren Wieberanmefenheit, barf er beghalb nicht geftraft werben. Benn ein Burger tauft und vertauft, mas nicht zur Stadt gehort, und will barüber feine gerichtliche Urfunde, von bem hat ber Richter auch nichts ju forbern. Benn ein Rlager eine vor Bericht bereits erledigte Streitfrage abermale vor ben Richter bringt, gablt er 72 Pfennige, wie bieg ju Landebut hertommlich ift. Go ein Burger bem anbern feinen Uder ichabiget mit ber Rachegge, übermabt,

überfchneibet, erlegt er ale Strafe 72 Pfennige, und foll außerbem gum Schabenerfat angehalten werben. Sobalb ein Burger ein Jahr lang Saus, Sof und Garten in ruhigem Befit gehabt, und ber Beftreitenbe ingwifchen in bem ganbe gelebt, und bie Unterfcheibungejahre gurudgelegt bat, foll er ibm fur alle Beiten mit feiner Rlage nichts anbaben tonnen. Wenn Jemand vom Gau in bie Stadt tommt, und fonft gahlungefabig ift, bem foll man bie Pferbe nicht aufheben, außer, er hat ichon ofter als faumiger Bahler fich ermiefen. Rein Burger foll außer ber Stabt vor Bericht fich ftellen, es fei benn, bag man ihn beklagte megen unfahrender Sabe, Eigenthum ober Leben. Wenn ein Burger einem Muswartigen Etwas verfauft, foll er ihm bas Gut ungeschabigt babin bringen, wohin er es nach ihrer Tepbing (Bertrag) ju fchaffen hat. Der Richter barf von feinem Burger unter bem Titel einer Gerichtsbufe Pfand nehmen, es mare benn, bag bieg offen und von Gerichtswegen alfo erkannt worben. Beber unfer (ber herzogliche) Richter noch unfer Bollner follen Gewalt haben, Martt= und Bollordnung 5) ber Stadt abzuandern, bagegen follen auch bie Rechte unferes Richters ungefahrbet bleiben. Gegeben gu Lands= but am 21. Mai 1274. Diefe Privilegien find von nachstehenben Berjogen auf Ersuchen ber Gemeinde bei beren Regierungsantritte regelmäßig tonfirmirt worben. Die erfte Beftatigung ber ftabtifchen Freiheiten gefchah burch bie Bergoge Beinrich, Dtt und Beinrich ju ganbehut am St. Demalbtage 1322. 3m Jahre 1336 am Fefte St. Ditlas bewilliget Bergog Beinrich Burgern und Rath ju Dingolfing bie Strafgefälle von "falfchen Schwuren", welche "bid und oft" in Stabten vorfommen (fagt bie Urfunde), jum Beften ber Rommune ju verwenden. Der Brief ift ausgestellt ju Dingolfing felbft. Bon Lanbau aus 1241 am Montag nach Georgi beftimmt Raifer Lubwig ber Baper, bag fein Bigthum gu Dingolfing nur "in ben brei Gachen richten foll, bie in ben Tob geben" in anderen foll ber Ctabtrichter Recht fprechen, und gwar nach bem Stadtrechte. Bergog Lubwig ber Reiche beftatigt ben Burgern alle ihre Freiheiten, Privilegien und gute Gewohnheiten, und mas fie fonft brieflich vor ihn bringen. Dieg gefchah 1453 am Sonntag nach Megibi; basfelbe thut Georg ber Reiche, als ihm bei feinem Regierungs= antritte bie Burger ihre Sulbigung barbringen. Der Brief ift ausgestellt

<sup>5)</sup> Eine alte Dingolfinger Boll- und Mantorbnung befindet fich im Reichs-Archive ju Minden.

ju Dingolfing 1470 am Pfinftag nach St. Urfula. Die nachfolgenben im Ctabtarchive vorliegenben Ronfirmationen ber ftabtifchen Freiheiten ruhren von Bergog Bolfgang, Bergog Bilbelm, von bes letten Sohn Bergog Albert (1551 am 6. Dft. gelegentlich ber Erbhulbigung), Bithelm (1581 17. Dft.) und Dar (25, Dai 1602). Confirmationsurfunde, welche bie Stadt befist, ift von Kerdinand Maria ausgestellt (28. Darg 1658). Co hatte nachweislich über 600 Jahre Dingolfing ftabtifcher Berfaffung fich erfreut, ale 1808 biefe aufgeost, ber Stadt bie niebere Gerichtebarteit, fowie bie Abminiftration ber Stiftungen abgenommen, und eine Municipalitat eingeführt murbe. Doch bas follte nicht lange bauern; es ichien burchweg bie neuere Beit an ber alten Stadt verguten ju wollen, mas ber Musgang bes porigen Sahrhunberts und ber Gingang bes jegigen an ihr gefundigt hatten. Im Jahre 1818 erhielt fie wieber ihre fruhreren Ginrichtungen und bamit auch die Gelbftverwaltung bes Stiftungevermogens gurud: unter Pfarrer Debler tritt 1834 bie fatholifche Rirchen = Abminiftration nach gefehlichen Beftim= mungen in's Leben, beren erfte Mitglieber find: Dar Sobt, Rabler, Joh. Schwabimeier, Debger, Kaver Sturm und Geb. Riginger, Bierbrauer, Georg Denbl, Privatier, Barth. Rainbl, Tuchmacher. Um ber von ben letten Rriegebrangfalen noch leibenben Rommune nicht gur Laft gu fallen, vergichten 1835 bie Dagiftraterathe auf eine Befolbung. Bei ber erften Bahl eines Bahlmannes jur Stanbefammer fallt biefe auf ben Pofthalter und Bierbrau Bened, Rechenmacher, ber auch jum Landrathe fur Dieberbavern gemablt wirb. Rachbem allerhochfter Berords nung gufolge gur Tilgung ber Gemeindeschulben geschritten werben mußte, bie auf 34,000 fl. angewachsen, erlangt ber Dagiftrat nicht ohne Biberftanb bon Geite ber Gemeindebevollmachtigten bie Erlaubnif, ben Lotals malgaufichlag ju 15 fr. fur ben Deben Dals auf 12 Sabre einzuführen, ale bas einzige Dittel gur Schulbentilgung bei einer jahrlichen Musgabe bon 1000 fl., und barum vortheilhaft, weil auch Musmartige gur Tilgung ber Chulb beitragen; ber Ertrag mar auf 2500 fl. veranschlagt. Bur Befeitigung ber bireften Gemeinbeumlagen murbe 1838 ber Dalgauffchlag mit 24 fr. für bas Schaffel Baigen und 12 fr. fur bas Schaffel Rorn eingeführt, und ben Badern bei bem Brobtarif ju gut gerechnet. eine magiftratifche Spartaffa fur ben ganbgerichtebegirt tritt 1842 ins Leben. Geit bas t. Landgericht in bem vormaligen Rathhaufe fich bei findet, halt ber Dagiftrat feine Sigungen in bem mit bem ftabtifchen

Bappen verfehenen Saufe Dr. 82. Bann und wie Dingolfing biefes fein Wappen, brei golbene Sterne in bem oberen rothen Felbe, in bem unteren Wartichilb bie blauen und weißen Weden, erhalten, wird wie bei vielen anderen Stabten in tiefes Duntel gehullt bleiben. Da in bem Drivileaium ber Tudmacher-Innung von 1466 bereits von einem Ctabtmappen gesprochen wirb, und bas auf bem Titelblatte befindliche nach einem uralten Sigel gefchnittene Bappen ben Charafteren gufolge nicht nach bem Sahre 1400 gestochen worben ift, tonnen wir annehmen, bag Dingolfing eines ber alteften Stabtabzeichen befigt, jumal basfelbe fein fogenanntes rebenbes Bappen ift, bie befanntlich jungern Urfprunge find. Lanbau und Doobburg haben bie Bappen ihren abgeftorbenen Grafengefchlechtern ents lehnt, vielleicht ift bieg auch bei Dingolfing ber Kall; noch um 1240 wird in einer Urfunde ale Beuge unter vielen Abeligen ber Umgegend ein Derch= tolb be Dingolvinge aufgeführt.6) Benn nicht ichon Deto, bat ficher fein Sohn Lubwig ber Relheimer ber Stabt bie brei Sterne gegeben; mogen fie ihr bas fein, mas man ihnen als Bebeutung unterlegt! - Das neue Rathhaus erfaufte ber Magiftrat von ber Rramerswittme Rath. Sobl um 2700 fl., verginebar nach brei Progenten und gahlbar in jahrlichen Kriften zu 200 fl., bie von ben Aftivfapitalginfen genommen werben. Im Erbgeschoffe bes Rathhauses befindet fich feit Jahrhunderten bas ftabtifche Brobhaus. Bon ben Burgermeiftern, ober mie man fie ehebem bieg, ben Stabteammerern tonnen aufgeführt merben: um 1467 Sanne Logenhofer, 1479 Wernherr Starg, 1488 Unbr. Starg, gugleich Spitalmeifter, 1495 Balth. Reumair, 1504 Dich, Propft, 1519 Peter Rlingped, 1524 Unbr. Leitgeb, jugleich Raftner, 1532 Sanns Biebbacher, 1539 Raspar Reumgir, 1544 Sanne Bieh: bacher, 1545 G. Micher, 1552 Rasp. Reumair, 1556 Sigmund Sagn, 1560 Tob. Biebmann, 1566 Mathaus Rlingped, 1571 Bolf Mablfeber, 1584 Sigmund Prauneweght, 1587 G. Gart, 1600 G. Zanner, 1603 Sanne Peringer, 1611 Dich. Ernft, 1613 Dich. Sort, zugleich Pflegevermefer, 1619 Abam Thurnhueber, 1625 Jof. Biebmann, Barth, Comall (Bicefammerer, Matthaus Biflfperger), 1630 Georg Dorffner, 1635 Dichael Ernft, 1640 Chriftoph Sochholzer, 1643 Sfat Rhelmair, 1646 G. Riebets

<sup>6)</sup> Ried, Cod. Dipl. n. 401. I. p. 386.

mair, 1649 Chriftoph Sochholger, 1654 G. Dorffner, 1657 Bolf Safibod, 1673 3oh. Gulinas, 1679 Chriftoph Rafer, 1681 Gabr. Dorffner, 1687 Joh. Saas, 1696 Sieron. Rift, 1702 Bernhart Saftbod, 1710 Philipp Raber, 1716 Joh. Solger, 1722 Raspar Bele, 1728 Georg Schmabl, Bad, 1733 Jof. Reicheneber, 1739 3. G. Seigl, 1745 2b. 3gn. Garr, 1750 Georg Migner, Bad, 1756 Unt. Minbl, 1760 Ub. Dappenberger, 1765 Mart. Mayr, 1768 Fr. Zaver Beibinger, Bicefammerer, Unbr. Rapfelfperger, 1784 Dom. Gart, Bicefammerer, Unt, Linemair, 1784 3. Repsberger, 1786 3ob. Paul Chenbod, 1790 Unton Simon, 1794 Boreng Bell, 1800 J. R. Fellerer, 1806 Unt. Simon, 1808 Joh. Minbl (von 1808-1818 Communalabminiftration unter ben Stabtfcbreibern Jof. Seigl und G. Dann), 1824 Jof. Battenberger, 1827 Geb. Partheter, 1830 Unt. Rothbauer, 1836 3oh, Sunde hamer, 1839 Jof. Frangis, 1845 Mar bobl, 1851 Ml. Duchner, nach ihm Dar Bolfbauer. Bum magiftratifchen Gremium gehoren gur Beit: Beorg Sauer, Jof. Rieber, Unbreas Scharl, Joseph Friebbichler, Kaver Baltenberger, Die Stabtschreiber, vorbem Stabtrichter genannt, gehoren fast alle hiefigen Burgergeschlechtern an, urfundlich laffen fich aufführen um 1483 G. Gilberfchneiber, 1495 Sigmund Gilberfchneiber, 1528 Ruprecht Dorffner, 1545 Sigm. Silberichneiber, 1545 herr Erasmus, 1558 Sieron. Rurgbed (Rirgbed), Rotar und Stadtichreiber, Dich. Reuhofer, G. Rurgbed, 1578 Sanne Mitter, 1607 Blaffus Rugler, 1621 Bolf Ernft, 1626 Magifter Sim. Sigl, 1630 Chriftian Rhirein, 1634 Georg Schaumbauer, 1640 Mart. Penbl, Georg Bieft, 1657 Johann Thurnhuber, 1664 Undreas Ebner, 1670 Johann Thurnhuber, Sohn bes Profuratore Megib Thurnhuber, 1705 Megib Thurnhuber, 1707 Burfard Bellner, jugleich Organift, 1731 Joh. Perthamer, 1754 Johann Weinmapr; ftiftete bie fieben Uhr=Meffe, und nachdem 1743 bie Regiftratur verbrannt, nun felbft eine lebende Regiftratur, legt er Sand an, aus bem Gebachtniffe fo viel wie moglich bas Berlorene gu erfeten, 1781 Peter Praun, 1790 Joh. Rrug, 1799 Ferb. Rrug, 1802 Pont. Scharl (heiratet bie Bittme Rrug's), 1807 Ctabtichreiber, bann Stadtrichter Seibert, 1811 G. Gibel, 1819 G. Dann, 1831 M. Reberl, 1849 Rarl Mann, feit 1750 Mar Rothbauer.

Im Monate Muguft bee Sahres 1808 wird auf allerhochsten Befehl

bier eine ganbwehr errichtet, beftebend in einer Schutens und gwel Sufiliertompagnien. Bum Bataillonechef murbe ernannt Baron 3. Grieffenbed ju Schermau, Sauptmann ber Schubentompagnie murbe Daler Unton Simon, Dberlieutenant Jof. Bagnet, Sanbelsmann, Lieutenant Rentamtefdreiber Beutelbaufer; bei ber erften Rufiliertompagnie murbe hauptmann Tuchmacher Geraftorfer, Dberlieutenant Golbichmib Griefenbed, Lieutenant Stahl, Binber; bei ber zweiten Fufiliertompagnie murbe jum Sauptmann gemablt Rellerer, Farber, jum Dberlieutenant Jof. Baltenberger, Binngieger, jum Lieutenant Glaferer, Rramer, Quartiermeifter mar Seelmair, Leberer, Beugmart Eder, Apotheter, Sahnenjunter Gebimaier, Brau. Beiche nicht in aftiven Dienft traten, mußten Confurrenggelber bezahlen, bie gur Berftellung eines Mufifcorps verwendet werben follten. Um 12, Dai 1811 legte Geras ftorfer feine Sauptmanneftelle nieber, fie murbe Fellerer provisorifch übertragen; am 17. Juni bes nachften Sahres infpigirte ber Rreistommanbant von Paffau, Graf Rreut, bie neue Burger-Rationalgarbe, am 26. Juni nahm ganbrichter Rubt bie Berpflichtung vor, wobei auch bie ganbwehr= manner bon Schermau, Gottfrieding, Gabelfofen, Griesbach, Sabersfirchen und Reisbach ju erfcheinen hatten; bie von Reisbach jogen mit klingenbem Spiele bier ein. Sie wurben, 730 Dann, in brei Reihen vom Bagner Sanbelsmann (86) weg bie Strohmaier Brau (94) binunter aufgestellt; um 10 Uhr mar Kelbmeffe, barauf jog bas Batgillon auf bie obere Stabt, machte por bem Rathhause Quarre, und murbe fofort burch Major Grieffenbed und Lanbrichter Rubt vereibet. Um 2. Muguft 1813 murbe Paul Roch, Leberer, jum Sauptmann ber zweiten Rompagnie ernannt, und nach beffen Abbankung beibe Rompagnien in Gine verfchmolgen; Reller er blieb Sauptmann, Dberlieutenant ward Jof. Baltenberger, Lieutenant Rabler Sfibor Strobl; am 18. Detober beefelben Sahres wird fur Simon ber Bierbrau und Beinwirth &. Sturm jum Sauptmann gemahlt; fur Bagner murbe Sof. Gerharbinger Dberlieutenant, fur Beutlhaufer ber Brau A. Strohmaier Lieutenant. Um 1. Degember 1822 gab Fellerer um feine Entlaffung ein; Baltenberger rudte jum Sauptmanne auf, Strobl jum Dberlieutenant, Im Sabre 1826 mar, nachbem bie auswartigen ganbmehrmanner abgelaffen worben, bie Burgermilig in Auflofung begriffen, weghalb ber Befehl an Die Rreisund Landgerichte erging, ftrenge barauf ju feben, bag Reiner bie Erlaubnig, fich anfaffig ju machen, erhalte, ber nicht juvor in voller Uniform bei bem

t. Landgerichte fich geftellt, ein Befehl, ber haufiger Uebertretungen halber am 10. Janer 1834 erneuert wurde; auch eine Stand : Tabelle follte ans gefertiget und an bas Rreistommanbo eingefenbet werben, besfelben Jahres icharfte Ritter von Silger als Bataillonechef perfonlich bie Befehle ein, Bei einer Offiziersmahl zu ganbau 15. Rebr. 1834 wurde Schubenhauptmann Gerharbinger; ju Offigieren wurden gemabtt: Tenfi, Banbelemann, Strobl, Dufchl, Sanbelemann, Sunbhamer, Delber; bei ber Fufiliertompagnie fur Baltenberger, ber im namlichen Sabre abgebantt murbe, jum Sauptmann gewählt: Beneb. Rechenmacher, Bierbrau und Beingaftgeber ; ju Dffizieren : Weifigerber Krangis und Beliner, Buderbader. Um 16. August 1837 tam ber Bataillonechef Schmibtong mit Affeffor Freifchlag hieber; es murbe bie Bahl eines Schugenhauptmannes veranftaltet, welche auf ben Ramintehrer Gebaftian Partheter fiel. Geit 1839 fteht bas Begirte-Landwehrbataillon unter bem Rommanbo eines Dajors, bes t. Rentbeamten Mois v. Streber, Um 28, Dai 1849 erhielt bas Bataillon eine neue Kahne; gur Keier ber Sahnenweihe auf ber oberen Stadt hatte fich ber Landwehr Dberft Graf v. Seibolteborf eingefunden. Rach ber Ranglifte von 1855 ift Bataillonechef Dajor v. Streber, Abjutant E. Sturm; Sauptmann bei ber Schubentompagnie Matthias Sauer, Dberlieutenant Jof. Rieber, Lieutenant Jof. Friedbichler und Bolfg. Demmelmaper; bei ber erften Rufiliertompagnie: Sauptmann Benebitt Rechenmacher, Dberlieutenant Jof. Fifcher, Lieut. Dar Bolfbauer und Ml. Duchner; bei ber gweiten Sufiliertompagnie Sauptmann E. Seinrich, Dberlieuten. Unbr. Scharl, Lieuten, Jof. Unterholgner und Ceb. Richtner; bei ber Ravallerie ift Bachtmeifter Paul Sturm, Im Mittelftabe: Bataillons-Mrst Dr. Geibert, Mubitor Affeffor Jungermann, Quartiermeifter Mar Sobl, Beugmart Ml. Sonner, Junter Jof. Sierbed; Dberlieutenant Jofeph Frangis bat ale Beteran Erlaubnis, bie Uniform feines Ranges gu tragen. Begirte-Infpettor bes hiefigen ober VII. Diftrifte ift Se. Ert, herr Graf v. Balbfird, Dberftlieutenant, Das Bataillon gablt gur Beit 248 Dann.

Das Jahr 1848 ging ruhig an ben Mauern ber Stabt vorüber. Als Bahlmanner zur Conftituirung ber Frankfurter Nationals Bersammlung gehen für ben Bezirk hervor: Affestor Bagenbauer, Coop. J. E. Boliner, Rabter Mar Hobbl, A. Sturm und Thomas Sallacher. Im Jahre 1852 werben bie Diftrikterathe eingeführt, ber erfte hiezu gemahlte war Mar Wolfbauer. Seit 1854 besteht hier auch ein Gesellenverein, bessen Borstand Benefiziat H. Fr. X. Will ift.

### II.

## Gewerbliche Buftande Dingolfing's.

Die Berlegung eines Gerichtefiges nach Dingolfing und ein burchmeg regerer Bertehr in unfern Tagen haben auf die Bebung ber Gewerbe einen erfreulichen Ginfluß genommen. Den Drt beleben außer ben Gericht 6: tagen (Dienstag und Samstag), eine Schranne, Bochens, Monats und acht Baarenmarfte. Schranne wird jeden Dienstag abgehals ten, bie Bochenmartte werben an ben Sonntagen befucht, an welchen man, fowie theilmeife auch an ben Freitagen, Biftualien feilbietet. Unfuchen ber Dberftabter batte Bergog Marimilian, um ber geringen Gemerblichkeit Diefes Stadttheiles in Etwas abzuhelfen, im Jahre 1603 bie Bochenmartte auf bie obere Stadt verlegt, ba jedoch allmalig bie Birthe und fonftig Gewerbtreibende in die untere Stadt herabzogen, murben bie beregten Darfte auf bem Biftualien , ober, wie er bier genannt wird, bem Speismartte abgehalten. Das Unftatthafte, am Borplate gur Rirche bie Conn- und Resttagefertel feilgubieten, bewog ben Magiftrat auf Unregung bes Stadtpfarrere Debler 1837 ben genannten Martt an bas obere Ende ber Bollerzeile zu verlegen. Die Monate martte find Biehmartte, und werben abgehalten an bem erften Dienstage jeben Monats, mit Musnahme bes Martini = und Maimarttes, an welchen berfelbe allgeit nach bem Baarenmartte ftatthat. Ginheimifchen Gemerbeleuten ift erlaubt, gelegentlich ber Monatmartte ihre Bertaufdgegenstande in Buben feilzubieten (Berordnung v. 13, Dez. 1833). Bon ben Baarenmartten werben funf auf ber oberen Stadt abgehalten, ale: ber Martinimaret am zweiten Conntag im November; ber Thos masmartt am britten Conntag im Abvent; ber Daimartt am erften Sonntag im Dai; ber Rirfchmartt (feit 1519 beftebenb) am letten Sonntag im Juni; ber Dicaelimarft am letten Conntag im September, Der erfte, zweite ober Mitterfastenmarkt und ber britte Faftenmartt find in der unteren Stadt; früher waren beren funf, fie wurden re-

Der Beinbau, alter ale bas Brauen bes Bieres, bat in bem altern Theile bes Drtes, auf ber oberen Stabt, acht Beinfchenten ober Leutgeben, wie man fie fruber bieg, Rahrung verschafft; ebebem vertaufte wohl jeber Burger, wie anderemo ublich, ben felbfterzeugten Bein, ba, wie fcon ermant, ber Beinbau hier febr gepflegt murbe, bis enblich in ber Beit aus bem Beinschant ftebenbe Gewerbe hervorgingen; beut gu Tage erinnern in ber Rabe ber Stadt nur mehr alte Sofe und Sausnamen an bie frubere Rultur, wie g. B. "ber Beinzierl ju Dberbingolfing", "ber Beingierl ju Brunn" und bie Ginobe "Beinpreß". Bier gebraut wurde urfprunglich und zwar zuerft fur ben Sausbebarf auf großern Sof= und Dekonomieftatten, es erwuchsen mit ber Beit bieraus reale Brauer-Mus bem Umftanbe, bag hierorts bie Wirthe (um 1500 noch alle) in ber oberen, bie Brauer in ber unteren Stadt fich befanden, mag ein Schlug eben fowohl fur bas Alter, wie fur bie Entwicklung ber beiben Stadttheile genommen werben. Der nie endenbe Streit megen bes Weinschentens nimmt hier, fo weit namlich reichen bie Urfunden, ichon vor vierhundert Jahren feinen Unfang. Im Jahre 1448 maren die Dberund Unterftabter Burger vor Bergog Beinrich bem Reichen gu Lanbebut erfchienen, um einen Spruchbrief' in biefer Angelegenheit zu erlangen, und ber Bergog, bem "3wielauf und ber Irrung" ein Enbe gu machen, fett ein Commifforium nieder, beftebend aus ben herzoglichen Rathen Erasmus Prepfinger, Rammermeifter, Jorg Uhaimer, Marfchalt, Sanne von Degenberg, Ritter, Sanns Seibolftorfer, Beinr. Barntenberger, Richter, Demald Saungenperger, Rentmeifter, Friebr. Tobelhamer, Landichreiber, Beinr, Paginger, Stadttammerer, Conr. Dbernborfer und Peter Glabfperger, Burger ju Landebut, bie "auf beiber Theil Fürbringen, Reb und Biberred" alle "eintrachtiglich" ju Recht erkennen, bag bie Burger ber oberen Stadt welfchen Bein, Ofterwein und andere fuße und fcmere Beine fchenten burfen, nicht fo bie Burger ber unteren Stadt, Die nur baperifche Beine, Bier und Deth verleutgeben follen; fonft follen bie ber obern und bie ber untern Stadt alle Gaftung (Ginkehr) wohl haben, ale Sofleut, Raufleut, Bagenleut und andere Gaftung, auch allerlei Raufmannichaft und Arbeit treiben, jeboch hierin ein Theil ben anbern nicht hindern noch irren. Gegeben ju Landshut am Muerheiligen Abend 1448, Bergog Ludwig ber Reiche hatte benen von ber obern Stadt

bas Privilegium erneuert, begungeachtet entftanb abermals "Span und Arrung", antreffend bas Schenken ber baperifchen, Dedar-, Franken-, Dberpurgers, Elfaffers und anderer Beine, Die Die Burger ber unteren Stadt ihres Gefallens um Gelb auszuschenfen fich unterftanben, gegen Bergog Beinrich's und Lubwig's Spruch und Erflarung, wongch, wenn bie Unterftabter befagte Beine verleitgeben wollten, fie ben Ropf (Ropfl) nicht hober, als um brei Pfennige fchenken follten. Es mar alfo noch ju Bergogs Beinrichs Beiten ber berührte Bertrag zwischen ben beiben Parteien in ber angegebenen Beife eingegangen worben, bie Urfunde hieruber mangelt. Der Streit wurde vor die Bormunder ber Bergoge Bolfgang und Bilhelm gebracht, worauf ihnen bas Mittel vorgeschlagen, und fie baabichiebet murben: bag biefur bie Burger ber untern Stadt bie obenberuhrten Beine allmeg ben Ropf um vier Pfennig ichenten mogen, follen jeboch bie Dberftabter hiemit fich nicht gufrieben geben, bann moge es bei ber Bergoge Beinrich und Lubwig Privilegium fein Berbleiben haben. Landehut am Montag nach Latare 1509. 3m Jahre 1524 ericheinen bie Dingolfinger por ber Bergoge Lubwig und Bilbelm Sofmarfchall, Ludwig von Diengenau auf Bilbenholgen und anberen Rathen, und bringen bie ber obern Ctabt vor, wie die Unterftabter gegen bie Bertrage, wornach fie nur Bier und Deth fchenken follen, fchwere Weine und gwar ben Ropf über vier Pfennige verleutgeben, worauf bie Unterftabter repliciren, bag es ihnen nicht möglich fei, bemelten Bein, in bem Muffchlag und Rauf, barin fie jest maren, um bie vier Pfennige auszugeben. Der 26: fchied lautet, es foll bei bem in ber Bormundichaft (1509) ausgegangenen Regeß fein Berbleiben haben, boch foll ben Burgern ber untern Ctabt unverwehrt fein, die genannten Beine in ber oberen Stadt einzulegen, und bort auszuschenken, ober in ihre Saufer herabzubringen und auszugeben, befaleichen ift ben Dberftabtern gegonnt, baperifche Weine, Deth und Bier einzulegen, und in ihre Saufer nach Bebarf hinaufzubringen, nicht aber follen fie fich unterfangen, ertauften Bavermein ober eigenes Gemachs bei ihren Saufern ober Bohnungen mit offenen Beigern auszugeben. Landehut Freitag nach Jubilate 1524. Diefer Regeß verurfacht abermale "Span, Irrung und Difverftand", weghalb Ludwig ibn, wie nachfolgt, erlautert: Es verbleibt babei, daß die Unterftabter bie fcmeren Beine aus ber oberen in die untere Stadt bringen, und ihren Gaften bei Sochzeiten und Lab-Schaften um Gelb geben burfen, boch follen biefe Beine nur bie Dberftabter mit offenen Beigern ausschenfen burfen; bas foll fo verftanben fein,

bag bie Gaftgeber ber unteren Stabt bie ichweren Beine nur fremben, außerhalb ber Stadt und ihrem Burgfrieden wohnenden Gaften, einbeimifchen aber nur auf offenen Sochzeiten verabreichen burfen; auf bem "Saftwein und Preitleiften" follen fie jeboch nur baperifchen ober auslanbifche nicht uber vier Pfennig ben Ropf verleutgeben. Rachbem ferner bie Gaftgeber ber untern Stadt fich vorgenommen, einen Reller am Berge fich zu bauen, um ibre ichmeren Beine bort einzulegen, foll ihnen bieß biemit unterfagt, wohl aber vergonnt fein, wenn fie Reller auf ber obern Stadt haben wollen, biefe bort zu bestellen und ihren ausmartigen Gaften. bie mit Steuer und Musgaben ber Stadt nicht unterworfen find, ben Bein am Bapfen und mit ausgestedten Beigern auszugeben und gleichermeife bei offenen Sochzeiten, ebenfo follen es bie Dberftabter mit Bier, Deth und Bapermein halten tonnen. Begibt es fich, bag Burger ber oberen ober unteren Stadt in Gewerbs = und Sanbelsfachen mit Ausmartigen zu verfebren haben, und aus ber oberen in bie untere ober aus ber untern in bie obere Stadt fich begeben, fo foll ihnen in der unteren fein fcmerer Wein, in ber oberen nicht Bier, Meth ober Bapermein verabreicht merben. Gegeben am 9. Juli 1535. Doch einmal finden fich bie Dberftabter bemußigt, bei bem Bergoge Rlage ju ftellen gegen bie Unterftabter, bie fich Dberlander Bein eingelegt haben. "Die fruberen gurften hatten namlich in Bebenfung, bag bie obere Stadt nicht einiges Gemerbe ober Santhierung. habe, fonbern alles in ber unteren Stadt fei, bamit fie ben Surften gu Ehren und ben Burgern ju Rut und Gut erfett, gegiert und erhalten merbe, biefelbe mit fonberlichen Privilegien und Kreiheiten begabt, bie ichon por 123 Jahren von Bergog Beinrich bestätiget worden feien, benen ju Rolge bie Dberftabter fcmere Weine allermarts ausschenken, Die Unterftabter bagegen nur Bier, Deth und Bapermein (anderes Getrante fei nicht im Brauche) reichen burften, fchwere Beine aber von ihnen gur Rothburft binabnehmen tonnten." Datum 14. Dezember 1571, einer Replit von Geite ber Unterftabter erfolgt ber Befcheib und Abichieb : "Die Dberftabter follen bei ihren alten Rechten verbleiben, und bie Unterftabter abgemiefen fein, die angelaufenen Untoften follen "Dachbarfchaftes halber" tompenfirt merben. Um 14. Januar 1572, Nachfolgenbe Res gelungen bes Gemerbemefent, Die ichon mit bem nachften Sahrbunberte beginnen, haben biefen alteren Berhaltniffen eine andere Geftalt gegeben; fie gehoren , aufammt bem mehr als zweihundertjahrigen Streite nunmehr ben Archiven und Repositorien an.

Der burgerlichen Baden find acht ju Dingolfing. Die Briefe biefer Innung reichen bis in's breigehnte Sahrhundert jurud. Die Baden verbruberung (unfer lieben Frau ber Baden), Die einft bie angefebenften Abeligen ber Stadt und Umgegend umichloß, befteht nach einem alten Caalbuchel fcon vor 1205, und mar, wie bas Gewerbe felbit, febr beautert und vermogent. Schon 1400 erkauft bie Badenbruberichaft von Egloff Duchler ju Eimfofen bie fogenannte Sofmart in Gungfofen, Gigler auf "vleiffiges Gebet" (fleifiges Bitten) ift ber bamalige Richter ju Dingolfing, Jatob Gableofer, 1401 erfauft fie ein Gut ju Gung. tofen von Dit Biebftorfer ju Rirchberg; 1428 ein Gut ju Diebers gungtofen von Erasmus und Beinrich Prepfing gu Ropffperg. find bie Prenfing felbft, Beugen ber Sigelung auf "vleiffiges Gebet" bie Dingolfinger Burger Conrad Redenichint und Sanns Stainbl. Im Jahre 1433 ftiften die Baden eine eigene Deffe (Benefizium), wozu fie ein eigenes Saus und die Gilten von mehreren Sofen eigenthumlich geben. Der Befit bes Saufes murbe bem Benefiziaten ber Badenmeffe nach ber Sand ftreitig gemacht, hauptfachlich aus bem Grunde, bag fein Benefiziat feit Langem barin mohne. Das gefchah unter ben Benefiziaten I. Rrug und U. Rabl. Die Benefiziaten zusammt bem bamaligen Pfarrer Schleich, ber gleichfalls Bericht erftatten mußte, ermiberten, bag fruber immer Benefiziaten in bem Saufe wohnten, bag bei jebem Benefizium und fo auch bei ber Badenmeg ein gur Pfrunde gehoriges Saus fich befunden wenn basfelbe langere Beit unbewohnt gemefen, fo gefchah es, weil bie jeweiligen Pfarrer gu Dingolfing nach bem Schwedenkriege, in bem bie Pfarrpfrunde, fowie bie ubrigen Benefizien febr herabgetommen maren, gur beffern Guftentation Rugnieger biefes und anderer Benefigien maren. Um 7. Nov. 1691 ericbien eine fur bie Badenverbruberung ungunftige Entfcheibung, und ber Streit hatte fein Enbe, ebenfo erging es bezüglich zweier Gilten, die um biefelbe Beit bem Badenmeg = Benefiziaten ftreitig gemacht worben maren. Bier unverheiratete Fraulein auf bem fogenannten Jungfernfcblogt zu Gungfofen ichenften ben Baden etwa 308 Tagwert Solg großtentheils in ber Gungfofer Klur gelegen, wie bie Sage geht, bamit bie Baden für bie armen Leute bas (bem Drte eigenthumliche) Rreugermedenbrob abbaden mogen; ber Schenkungsbrief icheint verloren gegangen ju fein. Dieje Jungfrauen fammten aus bem alten Burgergeschlechte ber "Prant!" ju Straubing. Peter Prantl, Burger ju Straubing, verfauft an Peter Reuhofer, ebenfalls Burger bort, einen holzmache (Solzgrund) bei

Gberl, Befchichte ber Stabt Dingolfing.



Geiselhöring. Dies ist der einzige Brief ber Badeninnung, in welchem von den Prantl, denen das Badenhandwerk seine große Behäbigkeit vers dankte, noch Erwähnung geschieht. Die Prantl wohnten lange Zeit zu Günzlofen und zogen sich während des Schwedenkrieges nach Landshut zurück. Jeder Backer bezog aus dem Gemeindegrunde etwa 16—18 Rlafter Holz, einen gleichen Theil die Franziskaner, so lange sie hier eristitten. Im Jahre 1802, hauptsächlich auf Betrieb des Backen Amalia, (331) wurde der Gemeindegrund unter die Backen vertheilt, und erhielt von den damaligen sieben Backen je Einer 42 Tagwerke. Ein Streit der Backen mit den Handelsteuten hinsichtlich des Berkaufes von Holzwaaren, die wie zu Degendorf, Geisthöring, Moosburg, Landau und Frontens hausen besterer Sustentation halber, der Brodhüt im Brodhause seits bieten will, wird (24. März 1768) ungunstig für die Backen ents schieden.

Megger befinden fich ebenfalls acht ju Dingolfing. Gie icheinen allmälig ftatt ber Wirthe bie obere Ctabt bezogen gu haben; um 1500 noch wird an ber Stelle, wo jest bie Fleifchbant fteht, ein Pris 2m 4. Juni 1791 wird fur bie untere Stadt vathaus aufgeführt. eine Freibant errichtet, und biefelbe bem burgerlichen Debger Unton Schmablmeier unter bem Bedinge übergeben, bas Pfund Rleifch um einen Pfennig mohlfeiler ju geben, nicht auszusochen, Burfte und bergt. nicht feil zu bieten, verungludtes Bieb ben Burgern gu fchlachten gegen 2 bl. Entgelt vom Pfunde und ber Salfte bes Ingereisches, im Berfaufe fothanen Fleifches foll er bie Burger nicht beirren, und fat : und befchaus mäßiges Fleifd nach achtem Stadtgewichte liefern. Fur Bante und und Schlachthaus wird ihm bie Rathbiener: und Stadtbotenwohnung in ber Grieggaffe eingeraumt, um eine Bohnung hat er fich felbft gu forgen, Gollte ber Freimetger bie Freibant nicht mehr verfeben tonnen, hat er biefelbe bem Magiftrate wieber ju Sanden ju ftellen. Im Jahre 1804 trennen fich die Metger ju Reisbach von ben hiefigen, "indem Niemand an eine bestimmte Lade gebunden fei", und ber weite Beg nach Dingolfing bei Aufbingung zc. Beit und Gelbverlurft bringe, fie wollen wie bie gu Dingolfing, eine Biertellabe errichten. Der Churfurft geftattet bieg nicht, fondern erlaubt, bie gur Organisation bes Bunftmefens die Jungen por bem Magiftrate und zweien Meiftern aufzudingen und freizusagen. Munden am 9. November 1804. Außer ben vier Birthen, bie erft feit Errichtung bes Landgerichtes wieber auf ber obern Ctabt fich angefiebelt

haben - vor 30 Jahren fand taum ber einzige feine Rahrung bort befinden fich faft alle Bewerbe und Sandthierungen in ber unteren Stadt, hauptfachlich in der Brudftrage und Bollerzeile. Die Brudftrage, ju ber wir nunmehr gelangen, hat ihren Ramen von ber naben Ifarbrucke, und führt ihn ichon in ben alteften Urfunden, Borbem jogen burch biefe Strafe bie Salafuhren von Sallein nach Regensburg, heut ju Tage beleben biefelbe außer ben Monatmarkten, bie mit ber feit 1839 er= richteten Doft bier ankommenben Fremben. Der erfte Dofthalter mar Benebift Rechenmacher (Saus 196), ber zweite feit 1. Juli 1852 g. E. Sturm (91). Da feit bem Beftanbe ber Poft ben Bruden= und Strafenbau ber Staat beforgt, ermachft baburch ber Gemeinbe ein anderer bedeutenber Bortheil. Much bie "luftige Dr binari" bringt in biefer Gaffe ihre manchmal etwas orbinaren Paffageure unter; ungleich großer mar ber Berfehr ju Baffer, ale bier noch bie Ifarmaut beftand. fammt bem Thurme, burch welches wir paffiren, hat ber Magiftrat 1847 um 480 fl. wieber eingelost, und jum Urreftlofale, fowie jur Bohnung bes Polizeibieners eingerichtet; außer bem Thore, am außern Enbe bes Saufes 106 ftant ehebem eine Rapelle mit bem Bilbniffe Mariens; fie wurde 1802 abgebrochen, bas Bilb ift im Befige bes Glafere Cber= Der Stadttheil por bem Thore wird die "Kifcherei" nannt, in alten Urfunben "gu ben Sifchern", "unter ben Sifchern". Der Fifchfang muß vordem ergiebiger gewefen fein, ale jest; heut ju Tage murbe bei bem Ubgang ber Altmaffer und bei ben wenigen Kafttagen, die ber Stabter noch hat und halt, ber Fischfang faum mehr bie Fischer nahren, wenn fie bamit nicht Sandel und Floffahrt verbanben. rentamtliche Saalbuch von 1580 fol. 20 fagt hinfichtlich biefes Bewerbes: Die Fifchmaffer auf bem Ifarftrome nugen und brauchen bie burgerlichen Rifcher, und geben feine Gilt mit Musnahme bes Rifchbienftes, ben fie jahrlich bem Rentmeifter und Rentschreiber zu gandehut bei ihren Umritten reichen. Much fonft, wenn ber Bergog ju Dingolfing antommt, find fie ein Effen Fifche ju bienen ichulbig, und find jubem verbunden, an ber Ifarbrud, ale oft es bie Rothburft erforbert, um 15 Df. ben Tag hindurch zu arbeiten. Die Mamminger Rifcher hatten Mehnliches zu leiften und reichten 18 Pfb. Bechten ober 18 Pfennige jahrliche Abgabe, und bienten, wie die Dingolfinger, bei bes Bergogs Untunft eine "Richt Fifche". Begen oftmaligen Mustrittes bes Baffers murbe bie Strafe gur Ifarbrude von ber Kifcherei an um 3 Rug erhoht, die Allee babin wurde

1823 unter Burgermeifter Baltenberger gefest. Die Ifar rann noch im vorigen Sahrhundert hart an ber Fifcherei vorüber, und trug außer ben Klogen auch fogenannte "Schiffmublen". Das ichon ermahnte Saalbuch bemertt Fol. 20 von ihnen: "Schiffmublen, fo viele beren gebaut merben auf bem Marftrom, find bem Raften urbar, und fo oft fie umgeführt werben, ober an einen andern Drt gefchafft, gabit man bem Raftner 32 Pf." Um 1580 find ju Dingolfing funf Schiffmublen. "Dit ber Schleifmuble (bie gu ber Beit Job, Bantl inne hat) wird es ebenfo gehalten, boch foll ber Schleifmuller ben Schiffmullern nicht einfahren." In ben Rentmeifteramterechnungen von 1504 wird auch eine Papier= muble feuermaßig aufgeführt, 1507 hat fie bereits bas Baffer verriffen, fie wurde nicht mehr gebaut. Da biefe Schiffmuhlen, wie eine folche auch Die Papiermuble war, bei hoherm Bafferftand haufig loggeriffen, nicht blof felbit Schaben nahmen ober untergingen, fondern auch ben Bruden Gefahr brachten, find fie feit 1837 auf obrigkeitlichen Befehl alle, in Es lohnt fich ber Mube, ben übermuthigen Landmublen verwandelt. Rlug von ber Brude aus zu befehen, bie mit ihren breigehn Jochen, bie Riederlaffe ungerechnet, feineswege eine ber geringften, über bie Ifar fuhrt. Man fagt, bie 3far fei vor langer Beit an ben Bergen jenfeits bei Thurn= thanning und Leonsberg herabgefloffen, und in ber That unterftuben bie Sage heut ju Tage noch Feldgrunde, die in ben Rataftern balb Geftabe= ader, balb Wiefen am Sfarufer beißen, aber auch bie unergrundlichen Uchen, und bie gange Gegend weift barauf bin, bag bie 3far gleich einem launigen Rinbe in biefer feiner Biege balb borthin, balb babin fich gefchaukelt habe. Das Dorf, welches wir in ber Rabe erbliden, ift boll. Das bortige Birthehaus war ehebem "Leprofen=" ober "Siechenhaus"; auf ber Strafe babin befand fich ein fogenanntes "Landhaufel" (Saus fur frante Reifende), von beiben wird fpater noch die Rebe fein, innerhalb ber Brude ftanb bas "Ifarmauthaus". Much wir mollen uns wieder naber ber Stadt guwenden, und gwar uber die Biefen binuber bem Bollerthore ju. In ber Mabe ber "Brauftabel", etwa hinter bem Schulhausgarten, ftund vorbem eine Rapelle mit bem gegeißelten Chriftus, in ber Freitage bie bl. Deffe gelefen murbe; bas Bilb 8, bas une Dingolfing um 1630 zeigt, gibt une beren Lage und Unficht. Die Alten liebten es, auf Wiefen und Mengern bem gegeißelten Chriftus Rapellen ju errichten (Sob, Lieb I. 6.), die man oft gemeinbin "Biestavellen" nannte; fie murbe um 1520 erbaut, Die 33, Spital-Urfunde befagt, bag

Sanne Thumehirn und Balburga feine Sausfrau eine Biefen por bem Bollerthore, gelegen zwifchen bem Bauer ju Brunn und ber Schufter und Leberer beiber Biefen geben, bamit auf beren Grund und Boben bie " borgenommene" Rapelle erbaut, und gum Geelenheile ber Stifter wochentlich eine bl. Deffe barin gelefen werbe. Gegeben Freitag nach Maria Empfangnis 1719. Sigler ift Ruprecht Leoprechting, Lanbrichter, Sigelzeugen: Georg Bismair, Sat. Scheerer, Chriftoph Saan, Conrad: Groffchabl, Jat. Deber, Georg Albertefirder, Bill. Schofped, Burger gu Dingolfing. Die Rapelle hat mit ber Beit bie 3far verbrochen, aber fie verboppelte fich; benn aus ihr entftand bie Beiflungkapelle, von ber Seite 2 bie Rebe ift, aber auch ber Bauer von Golbing baute eine folche auf feinen Grunden, bas Baffer verbrach bie lette, und bas barin befindliche Chriftuebilb wirb jur Belt auf bem linten Geitenaltar ber Pfarrfirche ju Gottfrieding verehrt. Durch bas "Bollerthor", auch "Reuhoferthor" genannt, gelangen wir wieber gur Ctabt gum "Schrannenplage", fruher nannte man biefen Plag bie "Bollergeile" von ben Bolleen, Bollwebern, Bollmeiftern, Schlachtgewandtern, wie fie in alten Urtunden heißen, bas ift, ben Tuchmachern, bie in biefer Gaffe wohnten. Da' in fruberer Beit fich ber Geift ber Innung (Ginigung) barin aussprach, bag bie gleichen Gewerte nicht blog gefchloffene Bunfte bilbeten, fonbern auch in befondern Gaffen und Bierteln' wohnten, fo treffen wir Spuren und Rachflange folch alterer Gewerbsverhaltniffeff wie in anderen Stabten, auch hier noch. Muf ber oberen Stadt wohnten jumal bie Wirthe, jest befinden fich bort bie burgerlichen Degger, bie Sifcherei ift bem gluffe nah, ehebem mar es auch bie Leberergaffe, bier in ber Bolleraaffe bauften bie Tuchmacher und hatten wohl auch ihre Rahmen hiefelbft, bis fie biefelben vor bas! Bollerthor auf ihre Menger, "tie Bolleranger" verlegten. Das Tuchmaderhandwerk hatte fich im funfgehnten Jahrhundert burch Runftfertigfeit, fowie burch Solibitat ber Erzeugniffe großen Ruf erworben, fo bag ihre Tuchwaaren weithin burch bas Land und außer Lands nach Belfchland und Tyrol verführt murben. Um betruglichen Nachahmungen zu begegnen, wendeten fich Rath und Gemeinde an Bergog Ludwig ben Reichen gu Landshut, ber ihnen erlaubte, burch zwei jahrlich aufzustellende Befchaumeifter bie Tucher befichtigen gu laffen, und bie fur gut erkannten mit einem Bleifiegel ju verfeben, auf beffen einer Geite bas Stabt= wappen, auf ber anbern ein D zwischen zweien 3medeln (Beden, Rauten)

fich befinden foll. Fur jedes plombirte Stud hat ber Deifter vier Landsbuter Pfennige gur Stabtfammer gu entrichten. Die Urtunde ift ausge= ftellt ju Laubehut am Tage bes bl. Ergtaufere (Job. Bapt.) 1466. Bie ben Baden, fo erlaubte bie Behabigfeit auch ben Tuchmachern, ein eigenes Benefizium ju grunden. Muf biefem Plate Dr. 208 (Leberer am Bugfreug) befand fich zwifchen zweien ftattlichen Linden ein großes Crucifir, von welchem meg am Charfreitage bie Geifler und Rreugtrager progeffiones meife fich burch bie Stadt bewegten. Die Stadt hat, wie wir auf unferer fleinen Dilgerfahrt gefeben, ein ziemlich gutes Pflafter, ein befferes batte manche Sauptftabt nicht. Die Pflafterung ber Stadt batte ichon por bem Jahre 1550 begonnen, die Mufgabe mar fur bie Stadtfommune ju groß, bie barum burch bas magiftratifche Gremium an ben Bergog um Bewilligung eines Pflafterzolls bittlich fich wendet. Es wird bem ju Folge pon bem Bagen 1 bl., von bem Rarren 1 Seller gu erheben geftattet. Datum Munchen am 23. Januar 1550. Brunnen bat Dingelfing ohne 3meifel, wie ber Martt Teisbach, ichon feit Lubwig bes Reichen Regierung, urfundlich merben bie Rohrbrunnen ermahnt bei bem Bertaufe bes Pfleghaufes und in einem Bertrage vom 4. September 1641, worin hieronymus Schmetterer, Pfarrer gu Dingolfing, verspricht, gegen Belaffung bes laufenben Baffers bas nothige Geftrohe "ju bem Brunnen in ber Bollerzeile" ju geben. Diefer Brunnen, vor bem wir uns im Augenblide befinden, murbe im Jahre 1716 mit neuen Granberfteinen verfeben, und im Jahre 1850 unter bem Rammerer Unt. Dinbl bom Grunerbraubaufe (234) baran er fich am Ede gegen bie Babergaffe befand, an feine jegige Stelle verfest. Im Upril 1819 lagt auf bemfelben ber burgers liche Schreiner, Berger, bie Statue ber unbeflecten Empfangniß aufftellen. Gine Stadtbeleuchtung bat Dingolfing feit 1830.

Auch die untere Stadt hat bei bem Brande von 1743 ichredlich geslitten. Bon bem julest ermannten hause meg verbrannten beinahe sammtsliche hauser ber Wollerzeile, sowie ber kleine Stod (335-339), ebenso hat auch die Brudftrage zu beiben Seiten nicht wenige Brandstätten aus biefer Zeit aufzuweisen.

III.

#### Der Rult.

#### A.

## Die Armen und die Schule.

Che wir bie Bollerzeile verlaffen, wenben wir noch ben Blid gurud auf bas rothe Saus zu unterft biefer Baffe, fur jebe Ctabt ein wichtiges Saus, es ift bas "Schulhaus".. Es war basfelbe fcon 1822 mit ben Entichabigungegelbern, welche Frankreich an Baiern gurudgabite, und wovon auf Dingolfing 8000 fl. repartirt murben, erweitert worben, allein 'es faßte bem ungeachtet faum 300 Rinber, weghalb es 1829 ein Stocke werk hoher gebaut murbe. Fruber beftanben bier zwei Schulen, eine Shule fur bie Reichen und eine Urmenschule. Die reiche Schule befand fich auf bem Reifer Bogen. Rach Berlegung ber Schule in bas ichon ermabnte Gebaube im Jahre 1784 richtete man bem Rathbiener in biefem Thurme eine Wohnung ein, und bie Rathbienerwohnung in ber Griesgaffe murbe gur Freibant bestimmt. Gafularifirung bes Rloftere erwarb fich ber Rathbiener Raufel bas Musgeherinenhaus unweit bes Thurmes (Dr. 59) und bie ebes malige Rathbienerwohnung fam in Privatbefit, und ift feitbem erweitert und um ein Stodwert hoher gebaut. In ben fruberen Beiten befand fich bie Rathbiener. und Stabtbotenwohnung auf ber oberen Stabt, nicht weit von bem alten Pfleghaufe. Die Urmenfchule (Schola pauperum et catechismi) grundete megen Ueberfullung ber beiden Stadte. ichulen Pfarrer Joachim Pinter, indem er gu bem 3mede 1027 fl. legirte, fie befand fich in bem Saufe bes Rablers Mar Sobl (324), gu bem wir an ber "Babergaffe" vorüber burch bas "Lebzeltergagt". gelangen. Diefes Saus befag vor 1740 ber lebige Bein- und Brannt= weinschent Dichael Dorffner, es brannte in bem genannten Sabre ab, und Dorffner, ba er ichen am 16. Juli 1744 mit Tod abging, mar nicht mehr vermogent, basfelbe wieder aufzubauen. Pinter erkaufte die Brandftatte, baute bas jest ftebenbe Saus, und bezog basfelbe, ale er 1747 megen oftmaligen beftigen Gichtleibene gur Refignation fich gezwungen fah, und bestimmte zugleich, bag bieg Saus nach feinem Tobe jur Armenschule verwendet werbe. Allein bie Armenschule wollte nicht

gebeihen und friftete fummerlich ihr Dafein mit ben Mitteln ber Mariahilfe-Bruderfchaft, bis gulest bas Saus, nur mehr von Diethleuten bewohnt, unter Pfarrer Scheerer und Pfleger Beibacher um 500 fl. an ben Brieftrager und Bilberhanbler G. Gensfperger verfauft murbe. Schreiten wir nunmehr uber einige Stufen ju bem Mittelpunkte, ju bem Bergen aller gemeinnütigen Unftalten, gur "Pfarrfirche" empor. Treppe ift mit Beibehaltung ber fruberen Ruhpunkte und ber Stufengahl Mis ber geniale Rreufer im Jahre 1832 in Stein ausgeführt worben. im vorigen Jahre biefe Treppe emporftieg, fchlog er aus ber fymbollichen Stufengahl, bie ju ihr emporfuhrt VII, VI, XV, bie Rirche muffe eine Marien firche fein, Benige Schritte noch und wir befinden une unter bem Thurmportale, bas Saus rechts am Thurme (325) ift bas St. Unna Benefizialbaus, jenes links (327) bas Definerhaus. Inbem wir linte bei biefem Saufe einbiegen, begegnet unferm Blide eine uralte Steinsculptur an ber Rirchenmauer, barftellend jenen Moment, in welchem bet Berr an St, Peter bie Frage ftellt: Simon Petrus liebft bu mich? und ihm auf breimalige Bejahung bin bas wirklich übergibt, mas er ihm Datth. XV. 19 verheißen bat, namlich bie Rirchenschluffel, wie er ihn in bemfelben Mugenblid auch jum gunbament ber Rirche fest. Diefer Stein junachft ber Rirchenthure beutet in fymbolifcher Beife an, baf ehebem ber Papft und bas Domfapitel ju St, Peter in Regensburg bas Befegungerecht auf biefe Rirche ju uben hatten; moglich, bag auch beim Rirchenbaue hier ber erfte Grunbftein gelegt worben ift. Die Mauerschrift unter bem Bilbe, jest fast unleferlich, enthalt mohl bie oben angeführte Muf ben Trummern uralter Grabfteine, Die etwa beim Bau ber Mariahilfkapelle aus ber Mauer genommen, gerichlagen und bann gu Rinns fteinen verwendet murben, begegnen une unter ber fogenannten Spital= (Rirchen =) Thure bie Begrabnifftatte bes Stadtapothefere Lichtenegger und bes Pfarrmegners Digl, fowie oftwarts an ber Rirchenmauer jene ber Brauerefamilie Sallacher, und ein wenig ferner bie Grabftatten ber Burgergeschlechter Tanner, Dorffner, Thurnhuber. Die Grabnifchen ber lettern maren fruher mit leiblichen Freeten gegiert. bliden wir einen Theil ber "Babergaffe", fo genannt, weil bier bas "naber" und bas "ferner" Bab fich befunden hat, bie beibe von ber Quelle bes 1750 erbauten "Ruhlbrunnens" gespeift worben finb. Das fernere Bab befand fich an ber Stelle bes Saufes 239, es gehorte um 1475 Sanns Dummehirn, feine Bittme vermachte es bem Spitale.

Das nabere Bab mar in bem Saufe 238, und fag barauf um biefelbe Rrift Sanns Daberg noch bor ein paar Dezennten ift auf biefem Saufe bas Baberrecht geubt worben. Sinter bem gulett genannten Saufe bes findet fich bas "untere" ober "arme" Spital mit gehn Pfrunden, und bas "obere" ober "reiche" mit gwolf Pfrunden, in bas leste muß die Ginpfrundung gegen Erlag einer gemiffen Gumme ertauft werben. Bie ich fcon auf Geite 70 erinnert habe, befand fich bei ber hl. Geiftfirche ein fleines Sofpitium, und jugleich hatte ber jeweilige Stadtpfarr= prebiger bort bie gruhmeffe zu lefen, wofur ihn bie Burgenfchaft befolbete: allein um 1610 mar bas Benefizium bereits eingegangen; und Stabte fchreiber Rubn; ber bas Saus 1 in ber oberen Stadt befak ftiftete neuerbings 1615 eine Fruhmeffe, wie es icheint ebenfalls in bie bl. Geifts . firche, fie murbe nebft anberen Stiftungen bei Errichtung bes Krangistaner Rlofters in Die Pfarrfirche transferirt. Da Die Stadt an Berotterung augenommen, bachte man baran, ein großeres Spital zu bauen, und gwar an ber Stelle, wo es fich beut ju Tage noch befindet, und hatten biegut eben Tomobl Boblthater, ale auch bie Rabe bes Pfarrgotteshaufes Beranlaffung gegeben. Der erfte Gutthater bes Spitale mar Galoff Schermer von Schermau, wohnhaft ju Regeneburg. Der eble Dann fchenet 1479 ju bem "anfantlichen Spitaleunbiht, Geift" einen Balbgrund, außenwarts gen Biburg, genannt ber " Dasbart", unter bem Bebinge, bag bas Spital wirflich ju Stanbe fomme, und verfauft in bemfelben Sabre, Montag nach Latare ; ju bem neuen Gpitat Saus? hofftatt, Stabl, Beiber und Gartl, gelegen unter ber Pfarrfirche gwifchen Marthan Thum shorn und Sanns Paber's Behaufungen, fowie bret Tagmert Biesmat binaus gen Biburg gelegen, beim Rreug, genannt bie Spieglwies. Rammerer und Spitalpfleger mar bamale Bernhert (Bernbarb) Stars. Die angefallenen Schanfungen ermoglichten es, bag bie Spitalverwaltung bas Dbereigenthum von mehreren Sofen erwerben fonnte; 1488 ertauft fie von Ruprecht San, Burger ju Dingolfing, fur bas "angefangene" Spital Die Ablwiefe bei Gerhartsberg; 1495 erwirbt ber Spitalmeifter Peter Starg von Sanne Scharl gu Rieberviehbach ben großen Behent an ben Gutern ju Gabem und Barnftorf (Bornftorf), Sigler ift Rrang Ungerbad, Raftner ju Lanbau; 1500 vertragt man fich megen einer Gilt jum obern Spital, reichbar auf bem Dichlergutt gu Maffendorf, Gigler ift Gigm. von Frauenberg, Pfleger ju' Teis: bach, und in bemfelben Jahre verlaufen bie Dingolfinger Burger Erasmus

Redenfchint und Pantrag Rrappner an ben Spitalmeifter Ronrab Prant einen Solgmache (Solgarund), ftogent an bas Dichaeli= und Spitalholg, Sigler ift Bolf Bermftorfer von hermftorf (herrmanneborf); ebenfo wird im namlichen Jahre eine Gilt gu Bergham fur bas Spital erworben. Bu ben namhafteften Bohlthatern bes Spitals gehoren Die Baberseheleute Sanns und Balburga Thumshirn auf bem Alles mas fie von ihren Unverwandten Sanns und verner Pab". Conrad Prand und Conrade Bittme Elebet ihrer Gefchmei theils ertauft, theile ererbt hatten, ichentten biefelben "jum anfantlichen Spital und bl. Geift". Damit ift junachft ber fogenannte "Brunerhof" ges meint, ben fie 1512 erworben hatten. Diefer Brunnerhof gehorte ehebem aum bl. Geiftspitale in Landau. Friedrich Prapft und Leonhart Chollinger, Spitalmeifter ju Landau, hatten fcon 1400 Bau- und Leibrecht auf bemfelben um 6 Pfb. R. Pf. an Contad Careth verfauft; 1442 geben bie Spitalmeifter Mattheus Dagehel und Peter Tottenpeth ben Sof tauflich an Leonhard Knebed, Burger ju Dingolfing, von bem er an bie Prant, und nachmale an bie Thumsbirn tommt.') Im Jahre 1514 Schenften fie biefen Sof "an bie hausarmen Leut" (Spitaler), unb . bestimmten zugleich, bag auch ihre eigene fahrende Sabe, und mas fie an Silber hinterlaffen, nach ihrem Tobe bem Spitale jufallen foll. Jahre 1519 vermachen die beiben Cheleute 3 Pfb. Landehuter Pfennige jahrliche Gilt vom Sabifchgutl ju Dilberetofen jum Spital, ferner ihr Bieemat fammt zwei Rrautgarten in ber großen Rrautau2), fowie einen Ader am Duchberg und 30 R. Pf. jur Pfarrfirche. Elebet felbft hatte 1516 mit Gunft und Beiftandeleiftung Sannfen Prand "bee alten" 79 fl. rheinisch und alle ibre fahrende Dabe nach ihrem Tobe ben "Saus= armen" vermacht, mogegen fie fich bie Berpflegung in bem neuen Spitale bebingt. Much Sannfen Prand's Sabe fam nach beffen Tobe an bas Spital, fo viel namlich nach Abjug fur bas Geelgerath (Beerbigung und Gottesbienfte) und fur Stiftung eines Sahrtages noch übrig bleibt. Sahre 1517 ertaufen bie Spicalmeifter Leonhard Leofirchner und Belf: gang Saller von Steph. Stauthamer eine Schweige bei St. Unton

<sup>1)</sup> Bur Zeit, als er an bas Spital tam, fag auf bem hofe Abam Angft, nach ibm Sanns Liebel, 1734 fist auf bemfelben ein Achaz Schut.

<sup>2)</sup> Die große Rrautau, vulgo "Graba", befindet fich an ber Berbabfentung awischen bem Rinbiteller und bem Abbeder.

am Arrain (Achrain), Gigler hier und von jest an mehrmale ift ein Sigmund von Saffam (Coffau), Burger ju Dingolfing, meiter erwarben fie von Geb. Prand eine Gilt aus zwei Medern "am Ichrain bei ber Rirchen im obern gelb, binab nach ber Sochftrag"3). 3m Jahre 1519 erhalt bas Spital von Margaretha, Stephan Groß: fchabels Wittme, einen Ader am Uchrain fur eine Pfrunde, 1522 fommt bas Dichlerautt ju Daffenborf an bas Spital, Sigler ift Mbam Bachreis ju Marchitofen, Raftner ju Teisbach, Beugen ber Det-Schaft (Bitte um bas Cigel) find: Jatob und Sanne, Beber ju Teisbach; 1525 erlangt bas Spital bas Dbereigenthum auf ein Gutl ju Dilberetofen, auf bem Sanne Bober fist; gleichfalls eine Schenfung ber nunmehrigen Bittme Balburga Thumshirn, bie im namlichen Sabre auch eine Biefe vor bem Bollerthor an bas Spital gibt. Gabriel Polfter hatte 1500 an Jorg Glache ein Tagwert Wiesmat "vor bem Bollerthor im Goffolting" verfauft und 1502 hatten Deter Dropft, Dries fter, und fein Bruber Sanne Propft, Burger ju Gangtofen (bee Jorg. und ber Rath. Propft weiland Burgersleute ju Dingolfing Cohne) gleichfalls ein Biesmat im Burgbing ber Stadt Dingoifing, "im Goffolting",') veraugert; beibe Biefen tamen in Befig bes Thumshirn, beffen Bittme bie eine, wie ichon ermahnt, jum Spital ichenft, die andere aber gur Biebtapelle legirt (f. G. 101). 3m Jahre 1526 vertauft Perngeer von Derngern, Burger von Dingolfing, fein Wiesmat vor bem Bollerthor an bie Spitalpfleger; 1528 erlangt bas Spital bas Dbereigenthum auf ein Gut ju Zaching; 1530 verlauft an basfelbe Jorg Micher fein Solg außer Duebach, ftogend an bas Spitalholg') und an Chriftian Dels

<sup>3)</sup> Apian (f. S. 20 R. 53) hat entweber die oberen Achraine hieher versetzt ober sie anzuzeigen unterlassen, weil vielleicht bamals mit dem Ober- und Untersachrain noch keine Ortschaft verbunden war, das letzt ist mahricheinlicher. Dieser Achrain ist vielleicht jener bei der Kirche von Hull von Apian angegebene große Damm über das Woos, auf der etwa die hochstraße (vergl. S. 19) eine Zeit lang fortlief. Der Name Achrain ist gegenwärtig verschollen, weßhalb auch Niemand den Franzosen bei ihrer letzten Amvesenschieft Bescheit geben konnte, als sie nach dem auf ibren Karten verzeichneten (Dorse) Arrain fragten.

<sup>4)</sup> Goffolting, Wohnsit bes ausgestorbenen Geschlechtes ber Goffolting (Gottsholbing, fieb C. 58). Bielleicht gehörte biefem Geschlechte bas auf Abbilbung 7 (1530) befinbliche schlönliche Gebande mit bem Thurme, bas ber Zeichnung quefolge por bem Wollerihor mochte gestanden haben.

<sup>5)</sup> Das Spitalholg fowie bie übrigen Gemeinbewalbungen waren um 1838 giem=

fofer; 1534 gibt Grasm. Sollerauer eine Schwaige fur eine Pfrunbe, Ein weiterer Bobithater ermachft bem Spitale an Dr. Bolfgang Biebb'acher zu Sabifpach, furftlichem Rath und Rangler zu Lanbehut, einem gebornen Dingolfinger. Abtommlinge bes hiefigen Rulanbifden Burgergeschlechtes icheinen in Landshut fürftliche Bebienftungen erhalten, und ben obenermahnten Dr. Biebbad, mit bem bie Ruland verwandt waren, ju Umt und Ehren gebracht ju haben. Der fürftliche Rangler ftiftet fur fich und feine Freundschaft einen Sahrtag in ber Badenkapelle und zwei Mimofen, bas eine fur bie Sausarmen im Spital, bas anbere fur bie armen Conberfiechen ju St. Unton. Bufolge lettwilliger Beftimmung', welche nach bes f. Rathes Willen feine Bittme Unn'a (Beiftanber Cafpar Ruland) und beffen Rinder Chriftoph, Theodor und Chriftine, weiland Dr. Georgen Rirchmants fürftl. Rathe nachgelaffene Wittme (Beiftander Sanns Furpag) in Bollgug fegen, follen bie Gilten von zwei Schwaigen gu Soll, 8 fl. 5 Schill. 5 bl. von ber Bichorn= pergerichwaige fur bie Sausarmen im Spital, und 6 fl. 22 Df. von ber Baumgartner Comaige, beibe fallig auf Ct. Bolfgange Tag fur bie armen Conberfiechen verwendet werben. Es foll nach ber Stiftungs= Urfunde bamit alfo gehalten fein: Um Conntag vor Ct, Wolfgang wirb unter ber Prebigt von ber Rangel verfundet, bag bie zwei Sahrtage mit ihten Bigflien ic, auf gebachten Tag, ber eine gu St, Unton, ber andere in ber Badenkapelle murben abgehalten; mahrend bes Gottesbienftes follen bie Armen beiber Spitaler von bem Altare meg berlefen werben, und alebann ber Pfleger bas Ulmofen, nachbem guvor fur ben Stifter gebetet worden, vertheilen, ale erfte Spende, bie zweite Spende bei ben Siechen fowohl als im Spital foll gleichmäßig auf Maria Reinigung, die britte auf Dreifaltigfeite Conntag vertheilt werben; außerbem foll ber jeweilige Pfleger von ber Bichornbergerailt 2 fl. 5 Schill. 5 bl. nehmen und bem Pfarrer fur jeben Jahrtag 4 Schilling, fur bie Bertunbung 21 Pf. und ben Baden fur bas Licht 74 Pf. reichen, fowie acht Armen unmittelbar nach bem Gottesbienft je einen Schilling Pfennige als Almofen auf bie Burben bie Jahrtage nicht abgehalten, und bas Ulmofen Sanb legen. nicht fleifig gegeben, follen bie Legata "tobt, bin und ab fein" bie

lich herabgekommen, weghalb fich ber Magistrat im genannten Jahre veranlaßt fah, einen Wirthschaftsplan herzustellen, und bas Streurechen auf bie Dauer von zwölf Jahren zu unterfagen.

Schwaigen ben Erben ober welche fonft ben Revers hiefur haben, jurud: fallen, bie fie jeboch wieber an fromme 3mede gu geben hatten. Landebut am 25. Oftober 1577. Bon ben übrigen Spitalurfunden fann ich nach Biel und Umfang, bie biefen Blattern gefest find, nur anfuhren, bie von einer Schenfung ober Mimofenftiftung handeln ober besonderes ortliches Intereffe haben, wie g. B. bie 51. von 1537 batirt, in welcher Sanne Lan, Baber, feinen Baumgarten und Weinberg gu Dingolfing an bas Spital verfauft, gelegen gwifden bem " Stegthurm" und Bollerthor und bem Bach, ber von Dberdingolfing herabflieft und ber Sunbsleite; ebenso verkauft 1558 Sigmund Eber ein Saus gwischen Beit Sar und St. Michaels Saus beim Stegthurm. Diefer Stegthurn, ben wir balb paffiren muffen und in ber nachften Dabe fich befindet, wird heut ju Tage bas "Bachtergangt" (S. 250) genannt, und hieß fruher ber Stegthurm, weil es einer ber Stadtthurme war und von hier aus uber ben Ctabtgraben ein Steg ins Freie fuhrte; noch ift es ben altern Burgern gelaufig, ben Bachter in biefem Saufe "ben Bachter am Steg" ju nennen. Dicht weit bavon, inmitten gwifchen bem Stegthurm und bem Spital, befindet fich bas Dichaeli Saus (244) und gleich bargn bas Saus ber Badenmeß (243), welche gu Ginem Benefizium vereinigt find; bas unmittelbar barauf folgende Saus (242) gehort gur Zuchmacher= ober Geverimeffe. Die 52. Urfunde vom nam= Tichen Jahre fagt, bag Sanne Safthanne fein Saus auf ber obern Ctabt swifthen Grasmus Drart und Leonh. Arammt, "bei bem eifernen Thurl am hohen Beg gelegen", pfandweife an G. Daber verfet habe, und ba biefer bas Saus nicht vollig gablen fann, fich 45 fr. jahr= liche Gilt bedingt, bie er an bas Spital gibt. Diefes eiferne Thurl, wodurch wie mit bem Thore unter bem Reiferbogen (57), die obere Ctabt von ber unteren konnte abgefchloffen werben, befand fich ba, wo jest feit Rloftere Beiten Frang Geraph und St. Unton und nebenan bas Bilb ber Gottesmutter noch gu feben find (f. G. 71). Es verschwand mahrichein= lich jugleich mit bem bl. Geiftthurm; ber bobe Beg ober Steinweg beißt jest noch bie Paffage vom Bantibogen bis binauf jum Saufe bes Paul Sturm, Die 54. Urfunde von 1542 enbiget ben Streit gwifchen ben Teisbadern und bem hiefigen Spital hinfichtlich bes Schaarmerfe ju Den herzogl, Erlag theilt bem Spitale mit Entels Dberbergham. bavit von Knorring, Pfleger ju Teisbach. Das Dofument findet fich auch im Marksarchive zu Teisbach. Die 63. Urkunde von 1555 handelt

von bem Raufe bes Raiferhofes gu Taching, ben bie Bormunber ber Sanns Biebbacher'fchen Rinber an bas Spital verkaufen; um 1700 bient biefer Sof jum Spitale 1 fl. 2 fr. 6 bl. Bilt, 1 Gane ober 8 fr. 4 bl., 4 Sennen ober 11 fr., 3 bl., 1 Bentner Gier ober 17 fr. 1 bl. und gur Chrung 9 fr. 1 bl., 1/, Chaffel Baigen, 1 Chaffel Rorn, 1 Chaffel Saber Dingolfinger Mag. Der Inhalt ber übrigen Briefe ift meiftens eine MImofenftiftung; fo ftiftet 1553 Pfartherr Rarrer 40 bl. 21s mofen fur die Conderfiechen, 40 bl. fur bie Sausarmen im Spital, 1558 ftiftet ein MImofen Margaretha Reumair, 1560 ftiften ein folches (2 fl. Gilt) Peter und Maria Furnschild; Urfunde 75 von 1563 ift ein Giltbrief, und bie Gilt ein Ulmofen fur bie "armen uneintauften Leut im armen Spital"; im namlichen Jahre ftiftet auch Sanns Tanner, Gaftwirth, ein Almofen, und gibt bagu einen Ader außerhalb "Aftn" (Ufen); 1571 funbirt eine jahrliche Spende Bolf Gobmer, (Gobmair), 1571 G. Fürlinder, 1574 Bolf Biebmann, 1578 verkaufen Bolf Feberehiel, Tuchfcheerer, und Ratharina feine Sausfrau an bas Spital eine Gilt von ihrer Behaufung gwifchen Sanns Strohmair und bem Pfarthofe. Biele von biefen Gilt. und 21: mofenbriefen find burch bie Unbill ber Beit ju Berluft gefommen, naments lich findet fich fein Dofument mehr fur die Spitalfpendenstiftungen von Romung, Dbermair, Paur, Rolmannbegger, Dr. Eber, Redenschint, Griesmair, Micher, Magenereiter zc. Die Borfchriften fur bie Pfrundtner, fo alt vielleicht als bas Spital felbft, geben einen trefflichen Beweis von ber Umficht und bem frommen Ginne ber Alten. Die Aufzunehmenden follen eines ehrbaren, friedfertigen, eingegezogenen Banbels fein, an ben Berftagen eine bl. Deffe, an ben Sonntagen Umt und Predigt horen, ofter fur ihre Bohlthater beten, und tag. lich Radmittag um 3 Uhr in ber Pfarrfirche ber Litanei anwohnen, alle Monate beichten und taglich bie hl. Rreugmegandacht vornehmen. Jedes foll fur fich allein tochen, bie Perfonen beiberlei Gefchlechts nur in ber Gemeinftube fich fprechen; vor und nach bem Effen foll laut bas Tifchgebet verrichtet werben, alle Tage nach 12 Uhr muffen bie Pfrundner in ber oberen Stube gusammenkommen, und Gines von ihnen die laurentanische Litanei vorbeten; alle Camftag um 8 Uhr Abende ift Die fchmerghafte Litanei abzubeten jugleich mit einigen Bater unfern, mogu abmechfelnd bie Pfrundner um 2 Df. Baumol taufen. Im Binter um 7 Uhr, im Commer nach Ave Maria follen bie Pfrundner in ihren Rammern fein.

Erfrankungefalle muffen bem Bermalter fogleich angezeigt werben, ebenfo Tobesfälle. Jeber Pfrundebefiger erhalt mochentlich 21/2 Pfund Rindfleifch (por 1733 brei Pfund), mochentlich 8 Ropfel meiges Debl (por 1733 6 Ropfel), an Festtagen außerbem 11/2 Pfund Ratb : ober Schweinfleifch, jum Baden alle brei Bochen 1 Detl Roggenmehl, bie von acht ober gehn Ruben fich ergebenbe Dilch ju gleichem Theile mit ben Uebrigen und bas nothige Brennholg; an bf. Tagen und an bem Conntag Latare (Rreue bich) 4 fr. Beingelb, am Charfreitag 4 fr. Sifchgelb, ju Ruttlflect 1 fr., am Martinetag fur bie Gane 3 fr. und um 2 fr. Brob Den Wiberfpenftigen trifft im erften Salle bas Gefangniß im fogenannten "Rottert", im zweiten theilweife, im britten Falle gangliche Entziehung ber Pfrunde. Der Pfrundner wird auf Roften bes Spitals beerbigt. Rach ben ichon angezogenen Spitalurfunden find Pfleger, ober wie man fie fruber bieg, Spitalmeifter um 1517 Leonhart Leofirchner und Bolf Saller; um 1323 Sanns Pernbl; um 1525 Georg Garr und Bolf Saller; 1532 Bolf Saller, Thom, Moringer; 1537 Bolf Saller, Leonh. Rrammel; 1539 Gigm. Sagn, Thom. Moringer; 1550 Thom. Moringer, Sanne Prau; 1551 Georg Micher, Bolf Mattfeber; 1555 Bolf Mattfeber, Sigm. Muer; 1560 Sanne Reden int, Sanne Garr; 1561 Dathias Rlingpedh, Unt. Reinbl; 1566 Bolf Mattfeber, Bolf Banti; 1570 (im reichen und armen Spital) Erhart Peringer, Bolf Bieb= mann, Matth. Rlingpedh, Martin Sagn; 1574 Georg-Garr, Bolf Gobmer, Bolf Biebmann, Leonh. Dorfner; 1577 Georg Garr, Bolf Bamer; bei ben Siechen Sigm. Praunewedht, Deldy. Fürnschillt; 1578 Sanne Praunemedht, Sanne Perger; 1584 Sigm. Praunewedht, Bolf Difibed; 1589 Job. Biebmann, Sanns Rainbl; 1597 Bolf Dablfeber, Bolf Banti; 1600 Georg Tanner, Bolf Rlingbed; 1635 Dichael Ernft, Rafp. Tanner; 1643 3fat Rhelmair, Rafpar Bibmer; 1658 Bolf Saftbodh, Georg Diebermair; 1674 Chrift. Dablfeder, Joh. Saas (im reis chen Spital); 1719 Jan. Binhart, Lubw. Schmiebhuber.

Gleich neben bem Stegthurm (247) befindet fich bas fogenannte Rulanbaus mit bem vorbem ein Benefizium, die Rulander Des verbunden war, die geringen Erträgniffe biefer ehemaligen Meffe, werben zu Schulzwecken verwendet. Ein altes Saalbuch biefiger Pfatrei fagt von

biefem Saufe: Unfonften bezeigt fich ju biefer Rulander Def eine Behaufung gehorig zu fein, welche in ber Babergaffen zwifden bem Stegthurm und Georg Bierl, Maurer, fich befindet, und von bem Dr= ganiften (247) und Cantor (249) ju bewohnen ift; unweit von biefem fieht bas Saus "ber armen Schulfchmeftern" (248), wogu am 14. Juli 1852 ber Grundftein gelegt morben ift, vollendet murbe es am 18. Detober 1853. Das freundliche Rlofter verbantt fein Entfteben bem guten Ginne und ber Opferwilligfeit bes Stabtpfarrere Lengthaler, und ben Bemubungen bes Stadtpfarrfooperators 3. G. Bollner, Es fam bae Saus gufammt Ginrichtung auf ungefahr 6000 fl. gu fteben, bie größtentheils mittels freiwilliger Beitrage gebedt worben find, von ber Burgerichaft ale folder tamen 250 fl. jufammen. Die Schulfchweftern wurden an einem und bemfelben Tage mit ben Frangistanern in ihre Behaufung eingewiesen (f. S. 4). Un ber Stelle biefes Rlofters fand vorbem bas "lateinifche Schulhaus", in welchem eine Beit lang auch bie Urmenfchule fich befunden bat. Das vorermahnte Saalbuch bemetet: Das Chorregenten= ober lateinifche Schulhaus befindet fich auf bem Areithof neben bes herrn Dechant Garten. Eros vieler Bemuhungen bon Geite ber Burgerichaft batte Dingolfing eine Lateinichule, wie fie von 1600-1650 bier blubte, nimmer erhalten tonnen, boch haben eble Danner bafur geforgt, bag armen Burgerefohnen ber Butritt gu ben Studien nicht vertummert fein foll. Im Jahre 1649 legt 3fat Rell= mair, Sandelemann und Magiftraterath mit feinen Gefchwiftern Martha Bafelbedin, Bittme, Barbara Stettnerin und Unna Singlin, Badinen, bei ber Stadtemmune taufend Gulben nieber, bie ihr verforbener Bruber Georg Rellmair, vorerft Pfarrer gu Loigentirchen, hernach inveftirter Bifarius ju Frontenhaufen, bei Lebzeiten fcon gu einem Stipenbium bestimmt hatte. Bon ben funfgig Gulben Intereffen follen bis jum Sabre 1650 bie Salfte ju St, Peter und Paul; bie anbere Balfte ju 25 fl. ju St. Michael verfallen; von bem genannten Jahre weg aber foll bas halbe Intereffe einem ftubirenden Anaben aus ber Rell: mairifchen Linie jahrlich gegen Quittung verabfolgt werben, waren mehrere Rnaben aus biefer Linie vorhanden, foll ber Urme vor bem Reichen ben Borgua haben; Unlangend bie anbern 25 fl. follen Rammerer und Rath ber Ctabt völlige Dacht haben, fie einem Burgerefohn, ber ihnen gefällig und jum Studiren tauglich ift, ju verleihen, boch foll ber Urme vor bem Reichen ben Borgug haben, Dem Stipenbiaten werbe babei bebeutet, wie

ibm bas Gelb ausgehanbiget merbe behufs feiner Gtubien fur ben geiftlichen Stand; tommt er ju reiferem Berftande, bat er einen Revers ausauftellen, bag er geiftlich gu werben beabsichtige, außerbem foll ihm ber Stipenbienbetrag nicht eingehanbiget werben; tritt er befungeachtet gu weltlichen Studien über, ift er gehalten, fo viel er bezogen, wieber gurud= augahlen; geht ber Stipenbiat an bie bobe Schule uber, find Rammerer und Rath ermachtigt, bemfelben bas gange Intereffe (von 1000 fl.), wic viel es betragt, ju übermeifen. Rach vollenbeten Universitateftubien merbe es mit bem Stipenbium wie vorher gehalten. Ift fein Studirenber porbanben, foll bas Intereffe ben Patres Frangistanern übergeben merben mit bem Bebinge, fur jeben Gulben zwei Seelenmeffen nach ber Stifter Intention gu lefen. Uct. 1. Juli 1649. Im Jahre 1719 gibt gu bemfelben 3mede Pfarrer Saltmagr 1000 fl. ju gemeiner Stabt, bamit biefelben fruftifigirlich angelegt merben. Saltmapr bestimmt in bem Stiftungebriefe, es foll bas Stipenbium gwei armen Dingolfingifchen Anaben verlieben werben, welche Capacitat jum Studiten zeigten. Der jemeilige Pfarrer, ber altefte Benefinat und ber Burgermeifter haben fumulative zu bestimmen, wem bas Stipenbium verabreicht werben foll. Kortganges und Sittenzeugniffe haben bie Stipenbiaten vor bem Empfange bes Stipenbiums ben Prafentanten vorzulegen, find biefe nicht genugend, fonnen die genannten herren bas Stipenbium einem Unbern überreichen, Das Intereffe mirb ohne Caution ausgehandigt, jeboch nur gegen Revers, bag ber Stipenbiat in ben geiftlichen Stand trete; wenn berfelbe ben weltlichen Stand mahlt, hat er bie Stipenbienbezuge gurudgugeben. fein Studirender vorhanden, foll das Intereffe ben Patres Frangistanern ausgehanbiget werben gegen Lefung von Geelenmeffen fur ben herfommlichen Stipenbienbetrag (30 fr. bamale) nach ber Intention bes Stifters. Saltmapr will, bag fein Stipenbiat gu Landehut ober Straubing, bas ift, in ben (ehemals) bafelbit befindlichen Jesuitenschulen feine Stubien mache. Die Urfunde ift batirt vom 30, Det. 1719. 3mei Jahre fruher (25, April 1717) hatte ber namliche bei ben Jefuiten ju Landehut 1000 fl. binterlegt, bavon bas Intereffe fur einen "armen, tugenblichen Stubenten", ber fich zugleich bei ber Chormufit gebrauchen ließe, nach Bahl bes Reftors zc. verwendet werben foll. Die Stiftung ift mit Auftofung bes Jefuiten= Ordens ju Grunde gegangen. - Es erubriget noch, bie Lehrer aufqugablen, die feit brei Sahrhunderten auf die Bilbung und Gefittung Gerl, Befchichte ber Stabt Dingolfing.

ber Ortsjugend eingewirft haben; foweit mag namlich beren Bahl aus ben Urfunden ermittelt merben. Um 1545 find bier ale Lehrer Martin Paumgartner und Sanne Marobt; 1566 Bolfgang vom Sand; 1598 Rarl Saas; 1617 Joh. Spiegl, Ceb. Saibm; 1633 Joh. Griesmair, Joh. Plant; 1652 Sanne Dair, 1676 Paul Rofena eder; 1717 Rafp. Streber, Lehrer und Organift; er flirbt, 84 Jahre alt, am 17. Janer 1801; 1730 Joh. Stober, Geb. Streber, er ftirbt am 11. Dai 1811, im Alter von 75 Jahren, und hielt 54 Jahre Schule, 44 Jahre auf bem Reiferbogen, 10 Jahre im jebigen Schulgebaube (220). Rur Rafpar und Gebaftian Streber tamen ale Lehrer bieber: Gebaft. Richtl und Muguftin Doffer. Richtl ftarb am 2. Dov. 1814, ftatt feiner murbe Lehrer D. Diebermaier, ber am 10. Muguft 1816 von hier verfett worden ift. Diebermaiers Schulftelle erhielt Jof. Baierer; biefer vertaufchte fich 1822 mit Rafpar Seilmaier, Lehrer ju Leiblfing. Beilmaier wird 1832 von bier nach Balblirchen verfest, fatt beffen bieher beforbert Jof. Ebenhofer. Rach Sofere Tob, ber 38 Jahre Lehrer gemefen, und 68 Jahre alt im Jahre 1835 bier ftarb, murbe Lehrer Jof. Schweb 1836, er wird ichon am 19. September bes nachften Jahres nach Begicheib verfett und an beffen Stelle ale Lehrer und Chorregent beforbert Jof. Bed, fruber Lehrer ju Parntofen (Dilfting), Erfter Schulgehilfe bier mar Ul. Bergmann, ale Geminarelehrer nach Straubing verfest am 28. Dez. 1830; ihm folgten ale Gehilfen Jof. Leopoldeeber, Joseph Baumann, Jos. Salisto. Der erfte lateinische Schulmeifter ober Magifter, wie man ihn nannte, ift um 1600 Chriftian Dieber= mair; um 1630 Mary Rarl Rholi; um 1640 Chriftian Rroll, 1649 Sigmund Muer; 1719 G. Unt. Banticht, jugleich Profurator; 1768 Sebaftian Dillinger, jugleich Chorregent; er wohnt im lateinischen Schulhaus; Matth. Sutor, Benefiziat, 1784, J. DR. Amann um 1773 icheint Lehrer in ber Armenschule gemefen gu fein; ebenfo D. Marod und im Jahre 1796 Janag Dillinger. Bor ber Uebergabe ber Maddenfchule an bie armen Schulschwestern bestand bas Lehrerperfonal: 1) aus bem Schullehrer 3. G. Gamer, geboren 1812, wirb 1853 ale Lebrer nach St. Peter bei Straubing beforbert; 2) aus bem Schullehrer und Chorregenten S. Jofeph Bed, geboren 1803; 3) aus bem Schulgehilfen S. Stephan Reliner, geb. 1826 und S. G. Rrois, geb. 1825; ber lette wird 1854 nach Sarlanden als Schulprovifor und 1855 in berfelben Eigenschaft nach Dingolfing verfett, Die erften Schuls

schwestern waren Calasantita Amann und Berta Pfriemer, Profess schwestern; Orbenstandidatinen Anna Brunner und Franzista Wolfe' fteiner.

B.

# Die früheren kirchlichen Buftande im Bereiche der Villa. Geschiche Der Pfarrei und Pfarrkirche von Bingolfing.

Pfarrei und Pfarrfirche von Dingolfing, und nicht bloß fie, fondern mit ihr bie umliegenben Rirchen und Drte, batten im Laufe ber Sahrhunderte verschiedene Schickfale, ba mit benfelben als ihrem Eigenthume, bie Bergoge nach Gingebungen und frommen Gebunten ichalteten. Schon 833, 1) am 27, Mai, ichentt ber Bayerntonig Lubwig ber Deutiche eine Rirche mit ben bagu gehorigen Leibeigenen (Beiligen = ober Rirch= leuten, Bibmannern, Bibmern, Wimmern, wie man fie nannte), ganbereien, Gebauben und übrigen Bugehorungen, gelegen im Ungefichte feines Fistus (b. i. fistalifden ober tonigliden Sofes) Tingulvinga, ber bem foniglichen Rnechte Ramens Untfar 2) jugebort hatte, jum Rlofter bes bl. Emmeran gu Regensburg 3). Diefe Rirche ift feine andere, als jene ju Dberbingolfing, und Ofterreicher ichließt aus bem Umftanbe, bag bier nur die Rirche, und nicht wie in ber Urfunde von 1811 ber Drt bezeichnet wird, bag ju biefer Beit noch feine Unfiebelungen bei ber Rirche fich befanben, ber fonigliche Rnecht und Rofate (Rottmann, servus casatus) war vielleicht Domann ober Ummer (Villicus) eines Begirkes ber Billa, bie bas niebere ober Stockgericht auf ben Billen ubten, und hat zweifelsohne bem naben Unteretofen Urfprung und Ramen gegeben. er ein Kranke, wie vermuthet werben barf, bann erklart fich leicht auch Name und Entstehung bes zwifden Unteretofen und Dberbingolfing liegen-

<sup>1)</sup> Nach Rieb, beffen Angabe chronologisch bie richtigfte ift. Bergl. Ofterreicher's Reue Beitrage 2c. IV S. S. 8.

<sup>2)</sup> Antfar = Feind ber Sorge, von ant entgegen (Antlit) und fara (the care, wober Charwoche) = Trauer.

<sup>3)</sup> Ecclesiam quandam cum mancipiis et territoriis sibi pertinentibus, quae sita est in prospectu fisci nostri, qui nominatur Tingulvinga, qui fuit cuidam servo regio, nomine Antkario. Ried n. 28. I. p. 36; Hochwart bei Oefele 1. 172; Petz, Thesaur. anecd. A. V. 1721. t. I.

ben Kricheltofen (vergl. G. 42, D. 27, 28.). Bifchof Dttfar von Eichftabt hatte von bem Ronige (Ludwig) einiges Gigenthum ju Bullingon (Bulling), Uftarlingen und Mammingen') erhalten, ba biefe Drte außer feiner Diogofe gelegen, geht er einen Taufch mit bem Bifchofe Umbricho von Regensburg ein. Dttfar gibt ihm bas Gigenthum an ben genannten Orten und zwanzig Rnechte: Ratmunt, Ribbolf, Abalmot, Dimar, Abalperht, Dinunt, Robilo, Alprat, Liupiundo, Bolfliup, Arnhilt, Gogpirg, Uuafa, Suuanahilt, Derhtger, Ribni, Alpunig, Altrat, Eparhart, Cundperht; er erhalt von Umbricho eben fo viele Rnechte und anderes Gigenthum gu Derga (Berg) und Egiuuila (Egweil, Landg. Gichftabt). 5) Durch eine Schenfung Rarl III. ober bes Diden, fommt bie faiferliche Billa Dingolfing in eigenthumliche Beziehung gur Rapelle von Detting. Diefer ichenkt namlich am 25. August 885 ben Reunten 6) von allen feinen Gutern jum Trofte feiner und feiner Eltern zc. Geelen jur Gnabenfavelle nach Altenotting; ale von ben faiferlichen Billen und Schlöffern (de curtibus) ju Uveles (Bele), ) Aternhova (Aternhofen), Matas dova (Matichhofen), Rantasborff (Rantereborf), Muninga (Mus ning), Suuinbilenpach (Schwindelbach), Dttingan (Detting), Dftarmunbingen (Oftermunding), Salgburghove (Salgburghofen), Salina (Salletn), Attila (Attel), Dfternhova (Dfterhofen), Dingolvingan (Dingolfing), Luihan (Loiding), Incingan (Inging), Peringan (Poring), Chiemihoun (Riemichhof, nach Gifengrein Chrememunfter), Belban (Belben) und Belfendorff, und ben neunten Theil ber Daut (mutae) ) ju Rantesborff (Rantereborf) und Zaberehaim (bei

<sup>4)</sup> Mammingen, wie Memingen, woselbst als in seiner Stadt ber alte blinde Bolf stirbt (1191 am 15. Dez.) = Mutterort ober Wittwensit. S. G. R. Freubensprung im Studienprogramm von 1855 leitet Mamming her von einem gewissen Mamme; auch Menglosen heißt urt. um 1137 Memindoven.

<sup>5)</sup> Ried n. 72 I. p. 49.

<sup>6)</sup> Oefele I. 705. Handzeichen Karl bes Diden: Kos — Diefe Art von Abgabe hatte Karl ber Große eingeführt gegen ben Rath seines Kanzlers, bes Erzehischofes Arno, ber ihm verstellte, daß schon die Reichung des Zehnten Glaubenseneulingen die Religion verhaßt machen könnte.

<sup>7)</sup> Bels = Ballen: ober Belichort f. G. 12. Rr. 14.

<sup>8)</sup> Daher Mut, Mot ber Mautner; Kalmug (Kalmung) Maut: und (zugl.) Mungfiatte ber Grafen Kall, Finstermung; bas Muta, Maut findet sich noch in dem englischen Portsmouth (Portsmauth).

Ling). Die Urfunde ift ausgestellt ju Bueibling en (Beibling), einer Billa Rarl bes Diden. 6) Funf Jahre barauf (890 am 21. Mark) ftellt Raifer Arnulf bem Rlofter St. Emmeran verschiebene Rechte und Befigungen gurud, bie bemfelben unrechtmäßiger Beife feit langer Beit entzogen maren und zwar im Rungengau, im Comitate bes Grafen Sunotf, im Begirte Scononowa (Coonau, Landgerichte Eggenfelden), zwischen bem Rolbach, ber Rott und ber Bile, unter ben bierunter genannten Orten fommt auch Marapah (Maraftorf) ), Marachteo (Marchelfofen) 10), Rispach (Reisbach) por, Bon ben Grafen, melde im Auftrage bes Raifers ben Begirt abgrangten, und bie auf zwei Dembranen verzeichnet find, will ich bier, ba manche alte Orte ber Umgegend ibre Ramen tragen, anfuhren bie Namen: Engilbeo, Dbalrich, Degin= bart, Cunipreht, Rerolt, Rumolt, Geio (Getto) Lubo, Uuggo, Tifo, Rerhart, Sagano, zwei Gungo, Palb, Ellant, Appo und Dgo. 11) 3m Jahre 902 fchenkt Ratolb ein foniglicher Diener (minister regius) nach St. Emmeran feine Befigthumer ju Prienatalia 12) im Sunbergau und zwei Manfus zu Bitaraborf und Ratfelbon; bafur erhalten Ratold und feine Gemablin Abalona burch Bifchof Tuto ju Regeneburg von St, Peter lebenelanglich ju Leben brei Drte, namlich Umbalaetorf (Ummeleborf), Robunasbach (Mottenbach) und Guobfribinga (Gottfrieding). Ale Beugen werden unter anbern aufgeführt: Bolfer, Bitagouno, Strobo, Bider, Garber, amei Sitto, Ringer (Reiger), Dni, Uppo, Rumolt. - Beinrich ber Beilige, als baperifcher Bergog ber IV., ale romifcher Raifer ber II., hatte im Sahre 1007 bas Biethum Bamberg gestiftet, und bamit feinen Lieblingsgebanken verwirklicht; unter ben vielen Schenfungen von Territorien aus allen Theilen bes Reiche fommt Gine batirt aus Frankfurt vor, nach welcher er am 1. November 1811 acht und breifig Orte auf einmal, gelegen in ben

<sup>9)</sup> A. a. D. bei Apian noch Marabach, jest Marastorf bei Obertrennbach; nach Freubensprung a. D. S. 47 = Gränzbach.

<sup>10)</sup> Marachleo = Granzstatte; wahrscheinlich bamals noch feine Ortschaft; bier fliegen vier Hofmartsgrangen aneinander, und es wird als eine Kuriosität ergählt, daß, wenn im basigen Birthshaufe am Ectifch bie Bauern sich stritten, vier Gutischerren um bie Abwandlung berfelben bann sich zankten. Urkundlich um 1150 heißt Marchelfofen March oftsbofen (zu ben Sofen bes ober ber Granzbolben).

<sup>11)</sup> Ried n. 72, I. 72.

<sup>12)</sup> Vallis Brichsiensis fagt Ried 89 I. p. 84.

Pfarreien Dingolfing, Mamming, Gottfriebing, Griebach, Rolbach, Dberhaufen, Zauffirchen, Dieberviehbach, Loigens firden, Binabiburg, Faltenberg und Gangtofen bem Sochflifte Bamberg einverleibt. Der Raifer bemertt, bag bie genannten Drte Rammerguter feien, wohl aber nicht faiferliche, fonbern baperifche, fonft batte er nicht, wie bemerkt wirb, bie Ginwilligung feiner Gemablin Runis gunde, fonbern jene ber Reichsfürsten gebraucht; bag aber von einer Ginmilligung Runigundens bei baperifchen Rammergutern bie Rebe ift, ift bem, Umftanbe jugufchreiben, weil mehrere biefer Kammerguter ihr ale Wittmenaut verschrieben maren, weghalb auch ber Raifer genannter Schenkungen halber mit ben Unverwandten Runigundens Streit befam, Gine weitere Schwierigfeit bietet ber Umftanb, baf bie genannten Drte gum Ifinincgow (Mengau) und jum Grafenambacht Gerolb's gehort haben follen, mahrenb boch nicht ein einziger Ort im Ifengau liegt, ber bekanntlich mit ber Grange bes Regensburger und alten Galgburger Bisthumsfprengel lauft, Bollen wir alfo nicht wie Dfterreicher einen neuen, namlich einen Ifargau une fchaffen, fo bleibt nur ber Musmeg Lang's 13) übrig, bag burch einen Rangleiverftog Ifiningow, fatt Quingingow 14) ober Bilegau in bie Urfunde gefommen fei. Enblich ift nicht nothwendig, mit Defterreicher fur bie entlegenern Orte einen neuen Ronigehof Sarbach (Soberabbach), ber im Landgerichte Eggenfelben liegen foll, ju bilben; bie Grangen bes alten Pfleggerichtes Dingolfing maren fo giemlich jene ber herzoglichen Billa in ihrer weitern Musbehnung, und ju biefem Pflegge= richte gehorte bas ziemlich große Umt Rolbach 15), bas all bie genannten Drte in fich ichlog, ben engeren Begirt ber Billa mogen bie Pfarrfprengel Dingolfing, Gottfriebing, Griebbach und Damming umfchrieben haben. Es folgen nun bie Drte, welche nach ber besprochenen Urfunde jum Sochftifte tommen. Dingoluinga fuperior (Soben-

<sup>13)</sup> Die Bereinigung bes baperifchen Staates I. Abth. Denkichrift ber Atabemie ber Wiffenschaften für 1811 und 1812. S. 142.

<sup>14)</sup> Richt Quiringow, mas felbft wieber ein Schreibverftog ift.

<sup>15)</sup> Dürnkoldach, b. i. Thurnkoldach. Die Orte, die mit Dorn, Dörn, Dürrn beginnen, zeigen meistens darauf hin, daß ein Schloß ober Thurm babei gestanden habe. Dornberg, die Wiege der Leonsberger, ist nicht ein borniger, sondern ein Thurm: oder Schlosberg — ben Namen trägt das Geschlecht von dem Schlosse Bemperg oder Leonsberg bei Neumarkt — Dürneich ift die Eiche beim Thurn; Dörnsberg — Thurnberg.

bingolfing D.), Golbarum (Golbern R. B.), 16) Frouchilinchouun (Brichelfofen G., sieh Seite 42. Note 28.), Tagaprechtasborf (Daibersborf G., sieh Seite 17. Note 45.), Tuchilingun (Tüchzling G.), 12) Pilifritinchouun (Pilberstofen M.), 13) Hugiprechztinchouun (Heiberstofen M.), 19) Pirheim (Bergham R. B.), Mammingun (Mamming M. sieh Seite 116 Note 4), Pahhusun (Bachhaufen), Balbacheresperc (Bachlberg H.), 20) Chuppinchouun (Kuttentofen M.), 21) Schmibilinchouun (Schmibeltofen G.), Abaloltinchouun (Abeltofen M.), 22) Herinchouun (Hierstofen M.), Brauilinchuun (Grafeltofen M.), Nantirinchouun (Unterstofen G.), 23) Griezpach (Griesbach G.), 24) Gapilinchuun (Gabeltofen G.), Gunzinchouun (Günzfofen G.), Bicherisborf (Reichers-

17) Tuching, Ort bes Tucho; Tuchling, Git bes jungen Tucho, bes Tuchtigen, Starfen.

<sup>16)</sup> Golbern bei Biehbach, nicht Golbing bei Gottfrieding. Golbarun = zu ben Golberen ober Golbwäschern, Golbing = Ort ber Golbwäscher; die vielen Golbern am Faruser herab sind ein Beweis, daß schon in der frühesten Zeit die Goldern am Faruser ber eizig betrieden wurde. Die den einzelnen Orten beigeschen Buchstaben bebeuten eine der ausgegebenen Pfarreien, in welcher der betreffende Ort liegt.

<sup>18)</sup> Bilfrieds: ober Bielfriedshofen.

<sup>19)</sup> Sugibertshofen; Sug goth. = Felb, Landgut, ber burch seine Guter Prangenbe, etwa mas haginrich ober hainrich. So nach Erflärung bes hrn. Ghmenfialproseffors Zehetmapr.

<sup>20)</sup> Berg ber Balba fare, ber machtigen Freundin; Prof. Behetmayr.

<sup>21)</sup> Etwa Subertetofen.

<sup>22)</sup> Ort des eblen Alto. Abalo, Abalhart (Alhart) find Beinamen der Prepsing (Prifing); "bie eblen Männer die Prepfing" kommen früh in Taufchs und Kanfurkunden hiefiger Gegend vor (vergl. S. 97).

<sup>23)</sup> Kann fein anderer Ort sein als Anterstofen, bas pleonastifche R ift ohne Zweifel burch einen Schreibverstoß zu bem Orte gekommen; vergl. fiber Anterstofen S. 115. N. 2.

<sup>24)</sup> Note 9 S. 5 bebarf bahin eine Berichtigung, baß ein Bach burch bas Dorf sließt, von bem, wie etwa Geifelbach (Rijals ober Rieselbach), Riterbach (Otternbach) at Borf ben Namen haben könnte; ein eigener Name liegt bemselben nicht zu Grunde, boch kommt schon 1240 gelegentlich ber Schenkung eines Hofelben nicht zu Grunden zum Katharinenspital in Negensburg neben einem Herwicus, Detan von Bihtpach, Friedrikus, Pfarrer von Liuchinga, Chuuradus, Pfarrer von Abbach, Kriedrikus Schermer (von Schermau), heinrich Phinkofer, Berchtolb von Dingolvinge, Siboto Tusel, ein Gotfriedus von Grießenbach (aber doch von Griessenbach, K. Moosthann) vor. Die Urkunde ist ausgestellt zu Teisbach, R. n. 401. I. p. 386.

<sup>25)</sup> Sofe bes Bungo, vielleicht bes S. 117 unter ben Beugen genannten Bung

borf D. B.), 26) Ufangieceta (?), 27) Sohgogginchouun (Dbergungtofen G.), Buifantesborf (Biblftorf Loigt.),26) Tuparaborf (Taubenborf R.), Pabbeim (Bachheim R.), Balchonaperc (Kaltenberg &.), Befta D.: und R. Seft &.), Boldinifborf (Bolfftorf I.), Doufprechtichoun (Saus: ober Beisprechting E.), Eigilapach (Gisbach ober Ufchbach), Murgilafaha (D. : u. U. : Merga, Mertfee I.), Gegininchouun (Gangtofen G.), Punaha (Bina [biburg] B.), Chazapah (Ragbach), Bichorbheim (?),29) Phiftarheim (Pfiftere: heim B. B.). - Die Bifchofe Sartwig von Regensburg und Dtto I. von Bamberg hatten Streit miteinanber wegen Neubruchzehnten bei Scham= bach. Er wurde bamit ausgeglichen, bag alle Behnten von fammtlichen Gutern bes bl. Georg ju Bamberg ju Recht und Gigenthum ber Bamberger Rirche übergeben follen mit Musnahme von Dingolfing (Dberbingolfing), Zanloch, Riut (Reut)30), und Gabemen 31). Die Urfunde ift ausgestellt zu Regensburg 14. Cept, 111432). Seinrich I. Bifchof ju Regensburg, gibt 1139 ber Rirche ju Reisbach bie ihr von

mahricheinlich bie verfurzte Form von Gumpert ober Guntram (besonderer Streiter).

<sup>26)</sup> Dorf bes Richer ober Reicher. Bielleicht entstand baraus ber Gefchlechts: name ber Reigher ober Reiger. Reichersborf geborte ben Belfofen.

<sup>27)</sup> Uf : tang : is : stetta. Aus bem t ist offenbar ungeschiedter Weise ein e geworben. Aber was es wohl sur eine Aussangstätte gewesen für Wild, Wasser ober Fischer, Wörth ober Hag? Ich glaube, es könnte Hag, Kai und Kag wechselt so oft bei Frauenbiburg (D.) sein. Diese Hai Nag, Kai und Kag wechselt so oft bei Einem und bemselben Orte sogar, daß man kaum irre ginge, wurde man all biesen Bezeichnungen einsach daß altbeutsche Hagan, hägen, umhägen, zu Grunde legen. Bergl. S. 34 R. 16.

<sup>28)</sup> Wifants: ober Bifentsborf. Difent ober Bifunt ift ein Manns: name (Bubalus); Schmeller glaubt, bag auch Birnt aus Wifunt entstanden; Birn: sing (Birnt: g.ing) beißt ein Ort ber Pf. Pissting.

<sup>29)</sup> Das Bi scheint gleichbebeutend mit zu zu sein; allein ein Korbheim findet sich nicht, Karpscham ist zu weit entfernt; ein Krösham liegt in ber Pfarrei Binabiburg.

<sup>30)</sup> Ein uralter Ort bei Reisbach, woselbit Erzbijchof Arno mahrend ber Dauer bes Concils zu Reisbach 794 (f. S. 40) feinen Wohnfit aufgeschlagen hatte.

<sup>31)</sup> Eigentlich Gabenen von Gab-hauß; Gabenen, Gaben ift gleich mit hausen (3. B. Berchtesgaben, Schneibergaben, Schmibgaben), welches von ben vielen Gaben bier gemeint fei, ift schwerer ju sagen.

<sup>32)</sup> Ried 185 I. 172.

Altere zugehörigen Behnten, namentlich zu Hawarthieriethen, und schneft bem Rioster Wessehrunn die Novalien in jenem Bezirk und die Kirche zu Engelmarisberg (Engelmannsberg)<sup>33</sup>). Bulest kommt im Jahre 1265 am 12. Juli ein Bergleich zu Stande zwischen Bischof Leo von Regensburg und Herzog Heinrich von Bayern, nach welchem Bischof und Kapitel die Rechte des Herzogs, die er von Dingolfing beansprucht, anerkennen<sup>34</sup>), daß barunter nicht Patronats und ähnliche Rechte müssen streitig gewesen sein, erhellt baraus, weil im Jahre 1296 am 17. Mai Bischof Heinrich von Regensburg die Kirche zu Dingolfing und Heimsacker sammt den Zugehörungen seinem Domkapitel einverleibt,<sup>35</sup>) 1370 am 24. März geschieht dasselbe durch Bischof Konrad hinsichtlich der Kirche von Fronstenhausen,<sup>36</sup>)

Es ethält sich in Dingolfing behartlich bie Sage, daß Pfarrkirche und Pfarrhof in ben frühesten Zeiten zu Oberbingolfing sich befunden haben; du fragst nun wohl, wie billig, mein lieber Begleiter, ob diese Sage einen historischen Grund habe, und wenn so, in welchem Jahre eine Transferirung der Pfarre stattgesunden hatte. Das ist einmal gewiß, daß Landpfarreien älter sind, als die Stadtpfarreien, da ja die Städte so zu sagen unter den Augen irgend einer Landbirche, zu der sie ursprünglich gehörten, groß geworden sind; baher auch das Eigenthümliche selbst bei datesten Städten und Märkten Baperns, z. B. bei Erding, Mainburg, Deggendorf, Hengersberg, Traunstein, Velden, Cham u. a., daß Pfarre und Pfarrkirche oft in guter Entsernung von der Stadt oder von dem Markte sich besinden, was wohl auch manchmal darin seinen Grund hat, daß man die Pfarre in Mitte ihrer Widmungsgründe seite. Besindet sich die Pfarrkirche selbst entsernt von einem solchen Orte, so darf man es kast immer als ein sicheres Zeichen nehmen, das das Städte

<sup>33)</sup> In den Dombaurechnungen (Berh. des hift. Bereins der Oberpfalz und von Regensburg XVI [VIII] Jahrg. 1855. S. 47) Engelmairsberg. — Die Urkunde findet sich Mon. Boic. VII. 379; vergl. Ried 218 I. 205.

<sup>34)</sup> Ried 506 I. 479.

<sup>35)</sup> Ried 719 I. 698. Sciendum, quod Domini Duces Bav. tenent a monasterio (sc. Emerami) in feodum, castrum in Geltolfing cum omnibus suis pertinentiis et tertiam partem decimarum in parochiis Aiterhosen et Hainspach et oppidum (sic, soll heißen oppidum (sic, soll heißen oppidum (sic, soll heißen oppidum). Dingolfing. Rom. Zirngibls Geschichte ber Psarret Sainsbach S. 7. 8.

<sup>36)</sup> Ried 960 II. 906.

chen fich allmälig in ber Rabe einer Landpfarrei entwidelt bat. Sauptumftand, welcher bie Sage unterftust, ift mobl ber, bag bie Bidmungegrunde ber Pfarrei fich fammtlich ju Dberbingolfing befinden. Das bortige Definerhaus, aus Stein gebaut, und im oberen Stodwert als Bobnung eines Geiftlichen mohl eingerichtet, ift ju jung, ale bag man es, wie bas gefchieht, bie ehemalige Pfarrwohnung nennen tonnte. allen Sallen gu begegnen, bat Saltmapr bas Gebaube in ber Urt aufgeführt, bag auch ein Geiftlicher barin wohnen tonnte; mehr gu beachten ift, bag ein jeweiliger Pfarrer Dbereigenthumer bes Defnergutes war, und bei Bieberbefegung ber Pfarrei ber jeweilige Definer bem neuen Pfarrer Stift und Chrung ju entrichten batte. Pfarrer Saltmapr bat auch wirklich feiner leiblichen Schwester bieß But ju Leben gegeben. Die einzige Urtunde, bie von ber Dberbingolfinger Rirche als Pfarrfirche fpricht, ift bas Burgfrieden Dotument von 1562; allein basfelbe ift ju weit ents fernt von ber Beit, von welcher hier bie Rebe ift, als bag fie ftrengen Be= weis liefern tonnte; bagegen erregt es billig Bebenten, bag auch nicht ein einziges Grabmal bie ehemalige Pfarrbegrabnifftatte zu Dberbingolfing befundet. Bare bie Rirche auch noch fo bemolirt worben, Giner, wenn nicht mehrere ber alten Grabfteine hatte fich ficher erhalten. Doch um beffents willen will ich ber Cage nicht wiberfprechen. Die Rarolinger fonnten genugfam auf ber weitfichtbaren Sohe ju Dberbingfing bie Rirche gebaut, und eine Pfarre fur bie umliegenden Billanen gegrundet haben, ohne bag beghalb gerade in biefer Rirche Tauf : und Begrabnifftatte mar; im Gegentheile beutet ichon ber Umftanb, bag bie jegige Pfarrfirche St. Johann bem Taufer bebicirt ift, barauf bin, bag fie bie Tauffirche fur einen weiten Umfreis war, und bie St. Johannesfirche fruber bier mochte gestanben haben, ale bie St. Leonhardefirche ju Dberbingolfing. Wenn eine Transferirung ber Pfarre vorgenommen wurde, fo muß biefe gwifchen 1253 und 1296 ftatt= gefunden haben. Bon 1224-1253 murben bie Stabte Baperne entweber erbaut ober erweitert, und mit Mauern umgeben; wie benn auch Dingol= fing in bem genannten Beitraum biefe fowohl, ale auch eine ftabtifche Bers faffung erhielt. Es ift fonach nichts mahricheinlicher, als bag nach biefer Begebenheit in einer fo unruhigen, fehbereichen Beit bie Pfarrer, mo es fein tonnte, innerhalb die ficheren Pfable gogen; um die bezeichnete Beit, unter ber Regierung Lubwig bes Relheimers, murbe auch ber alte Pfarrfit ju Chammunfter nach Cham verlegt. Ift bie Transferirung ber Pfarrei nicht balb nach bem Jahre 1253 gefchehen, fo boch ficher um 1296, in

welchem Jahre bie Pfarrei bem Domfapitel einverleibt wurde, bas ficher neue Organisationen zwedbienlich fant, und leicht auch im Stanbe mar, ein Pfarrhofgebaube in ber Ctabt felbft berguftellen; feinesmegs ift aber biefe Menberung 1467, in welchem Jahre bie Pfarrfirche, wie fie jest fteht, erbaut murbe, vorgenommen worben, ein Irrthum, ber mit einem andern jufammenhangt, namlich mit bem, bag bor bem Bau ber jegigen Rirche feine andere an biefer Stelle geftanben fei. 3mei und vierzig Sahre vor Erbauung ber jegigen Pfarrfirche (1425) ftiftet Pfarrer Mufleger bas fogenannte Aufleger'fche Benefizium, und wird in bem Inftrumente ausbrudlich Pfarrer ju St. Johann in Dingolfing genannt; 1433 fam ju ben bereits beftehenden Benefizien bie Badenmeffe, und 1457, gehn Jahre vor bem Baue ber jegigen Rirche wird bie Dichaeli Def gestiftet, und wie aus ber Stiftungeurfunde erhellt, befanden fich in biefer erften und altern Rirche nicht blog biefelben Mttare, fonbern nahmen fogar benfelben Plat ein, ben fie in jegiger Rirche behaupten. Um 1433 haben bei biefer altern Rirche bereits ein bomfapitelfcher, inveftirter Bifar als Pfarrer (perpetuus vicarius), ein Gefellpriefter (socius in divinis. Cooperator) und feche Altariften (Benefiziaten) einen ftanbigen Dienft.37) Richt blog eine Rirche ftand an der Stelle ber jetigen, nicht blog Pfarrer und Benefiziaten befanden fich bei berfelben, auch bie Begrabnifftatte mar bei ihr feit ben graueften Tagen; bem gum Gezeuge nif laffen wir die Tobten reben. Banberer, fteh ftill und lies! rufen fie ben Lebenden gu, und wir wollen ihnen Folge leiften. Rechten neben bem Miffions freuge, bas gur Erinnerung an bie vom 15. bis 18, Oftober 1845 unter gewaltigem Bulaufe von ben Patres Rebemtoriften abgehaltene Miffion hier gefest murbe, befindet fich bas Grabmal ter Bruber Zanner, einem feit ben alteften Beiten in Dingols fing heimischen Geschlechte, Die Schrift ober bem Bilbniffe ber beiben Bes nefiziaten lautet:

Anno dmi meccelrviii obyt venerabilis dns. d. Perdytol= dus Canner in die . . . . 3 b) Anno dmi meccelrer obyt venerabilis dns. Andreas

Cannner capplan' misse Marie Magdalene in die s. Anne. quorum aie requiescant in pace, 30)

<sup>37)</sup> Lipf, Matrifel bes Bisthums Regensburg 1838 G. XVI.

<sup>38 3</sup>m Jahre bes herrn 1468 ftarb ber ehrwürbige herr Perchtolb Tann

Es war bieß einer ber erften Grabsteine, welcher ber neuen Kirche, wahrscheinlich wahrend bes Baues, noch eingesügt wurde, daß die beiden Benefiziaten nicht bei ihren Kapellen in der Kirche begraben sind, davon ist der Grund wohl kein anderer, als weil an dieser Stelle wahrscheinlich sich die Familiengrabstätte der Tanner sich befand, und wie schon gesagt, auch die Kirche im Baue gerade begriffen war. Aus der alteren Pfarrkirche dagegen rührt noch der Stein links neben dem Missionskreuze:

Anno dm 146° S. der Ersam Conrad Kirhbedh. d. g. g. . (\*),

Die großeren Grabbenfmaler aus ber alteren Rirche hat man beim Bau ber neueren an ben Rirchthuren ju Untritten verwendet, fo jenen bei bem Seitenportale gegen ben Pfarrhof Anno dmi mcccclir (1459) ist aestorben Sanns Menuger. Do begraben, dem got genad. suntag nach sand cunotag. Bon biefen in und außer ber Rirche gelten Wenning's 41) Borte: "Es feind auch fonften noch etlich große Marmorftein in ber Rirchen bin und wieber porbanben, beren Beifchrift aber Alters halber nicht mehr zu lefen". Wie viele biefer Steine mogen jum Rundament ber Rirche genommen worben fein, wie viele hat man bei ber Pflafterung ber Rirche (1685) wohl verschleubert! - Die übrigen an biefer Seite noch vorhandenen Grabbenfmaler find junger als bie Rirche, fo jenes bes G. 63 ermahnten Balthafar von Rolnbach mit bem ftattlichen, bis zu ben Rnien berabmallenben Barte und bem gemaltigen Streithammer in ber Sand, um beffentwillen ihn bie Unwiffenheit fur ben Erbauer ber Rirche halt. Schabe, bag bas fcone Grabmal bem gerftorenben Ginfluffe ber Witterung bloggeftellt ift. Es mare in ber That ein lobenswertherer Gebante, ben maderen Ritter unter irgend einem Schutenben Portale unterzubringen, als jener, gegen ben fich jeber gebilbete Menfch mit Abicheu ftemmen muß, welchen unlängst Banbalismus und Bornirtheit hatten, bas Bilb namlich, bamit bie Beter an bem Miffions=

am Tage . . . . und 39) Im Jahre bes herrn 1480 fiart ber ehrwürdige herr Anbreas Tanner, Megkaplan (Benefiziat) bei Maria Magbalena am Sankt Anna Tage, beren Seelen im Frieben ruhen mögen.

<sup>40)</sup> Im Jahre bes herrn 1460 ftarb ber ehrfame Konrab Kurzbed', bem Gott genabe.

<sup>41)</sup> Topographie bes Rentamts Landshut G. 41.

freuze tein Mergernif nehmen mochten, an jenen Theilen ju perftummeln. beren fo gebotener Schut bem feufchen Ginne unferer Borvorbern nicht argerlich erschien. Ber mochte bier nicht an bas' "Castis. omnia casta" benten? Dant bem Pfarrvorftanbe, ber ba meinte: Wer anbachtig ju bem Gefreuzigten emporblicht, fieht und benft nichts andere als ihn. Der Beg führt une noch an ben Grabftatten ber Bauer, Staubinger, Das belfeber (Pren), Rrug, Migner und Reifinger vorüber; unter bem norblichen Rirchenportale ruben ber Benefigiat Schmib, Bolf und Unna Safibod und Jof. Maver, ber Bater bes Defan Maner: gegen ben Thurm ju liegen bie Schelfopf, Bogl, Schwinghamer und Greif. Wichtiger ift bas Steinbenemal gur Rechten bes Seitenportales. Jene Privilegien, welche ben von 1224 bis 1250 erbauten Stabten waren verlieben worben, und bie Schus verheißenben Balle und Mauern, hatten die neuen Stabte balb fo febr bevollert, bag zweihundert Sahre hienach beren Rirchen vergroßert ober nach Umftanben neu gebaut werben mußten. Das gefchah benn auch bier, bas obenermahnte Monument ergablt uns:

And din meccelron an Eritag vor Erasmi ist gelegt worden de' erst Stain des paws jn den eren des heiligen Sand johs gocztausse' vn ewngelistn ben he'n her stain strasse' die czeit psare' czu dinglsing on hanns loczenhose' die czeit Stattamre' on jörg brobst czu der czeit pawmaister -:- 42)

Das ist bie einzige Urkunde, die von bem Baue ber jetigen Kirche auf und gekommen. Logenhofer und Propst gehörten hiesigen Burgergeschlechtern an, und will die Urkunde zweifelsohne nichts anderes sagen, als daß Propst zur Zeit Aedil oder magistratischer Stadtbaumeister, nicht aber, daß er der Erbauer der Kirche gewesen sei, wie dieß auch eine etwa 200 Jahre alte Abschrift der Urkunde in der Pfarrsakristei versieht. Die

<sup>42)</sup> Anno Domini (im Jahre bes herrn) 1467 am Erchtag vor Erasmus ift gelegt worben der erste Stein des Baues in den (au) Ehren des heiligen St. Joshannes Gottestäusers und bees) Evangelisten bei (aunter den) herren: herrn Forian Straffer die (zur) Zeit Pfarrer zu Dingossing und hanns Lozenhofer die Zeit Stabtammerer und Jörg (Georg) Vrobst zu der Zeit (Stabt) Baumeister.

Seite 45 Note 32 ermähnte altere Beschreibung sagt bei bieser Selegenheit, es habe bei bem Baue ber Kirche ein Maurer brei schwarze Pfennige
als Taglohn erhalten, ber Mörtel sei mit Wein angemacht worden. Mögelich, daß die constringirende Natur bes Baperweines eine versteinernde Kraft
in sich birgt; jedenfalls ist es ein Problem für Chemiker der Neuzeit und
nicht für und, zu sinden, welche Wahlverwandtschaft zwischen Wein- und
verbrannten Steinen herrscht. Nicht weit vom Thurme besindet sich noch
ein anderes Monument des Inhalts:

Sigmund Ceuchinger h. eccl. pastor vivens hunc titulum ererit anno 1538. Vocatus a domino 15...43)

Er will mahrscheinlich nichts anderes sagen, als baf Pfarrer Leuchinger bei Lebzeiten biesen Litel, bas ift, die Auchmacher Rapelle, an beren Außenseite er sich befindet, erbaut habe.

### C. Die Pfarrhirche und ihre Pfarrer.

Wir besinden uns das zweite Mal unter dem Thurmportale, von welchem aus der Speismarkt, wie von einem Rahmen umschlossen sich darstellt. Auf diesem Portale, auf welchem der Thurm wie auf vier Säulen ruht, und ein schönes Zeugnis von der berechnenden Kunst des Baumeisters ablegt, lagert eine Thurmmasse von 30 Fuß Höhe, 30 Fuß Breite und 170½ Höhe, die Kuppel ungerechnet, die selbst wieder ohne Knauf und Kreuz 44 Fuß mist. Als man 1682 den hl. Geistthurm abbrach, dachte man daran, den Kirchthhurm für die wöchentlichen Abblassungen mit einer Gallerie zu versehen; das unterblieb. Dechant Haltmayr hat denselben um ein Stockwerk höher bauen lassen, seiner hat der Thurm bei dieser Bauführung seinen schönen achtkantigen Helm verloren, mit dem er noch in der Abbildung 8 aufgeführt wird, und dafür ein russisches Kuppelwerk besommen, das seitdem schon zweimal (1785 und 1843) bes beutende Reparaturen ersahren mußte. Auch die Uhr wurde bei dieser Ges

<sup>43)</sup> Sigmund Leuchinger (Loichinger), Paftor biefer Rirche, hat zu Lebzeiten biefen Titel errichtet im Jahre 1538. Abgerufen von bem herrn 15...

legenheit ein Stodwert hoher geftellt, und bie Gloden umgegoffen. Es befteht biefes Gelaute, bas an ben Refttagen mit barmonifchen Rlangen in ben Gau hinausschallt, aus funf Gloden, bavon bie erfte 50 Bentner, bie ameite 30, die britte 20, bie vierte 15 Bentner 84 Pfund, Die Bugenglode 6 Bentner wiegt. Die vierte Glode mußte, weil gerfprungen, 1825 umgegoffen werben; fie tam am Borabenbe bes Beihnachtefeftes von Straubing jurud hier an, um wieber melobifch mit ihren Schweftern bie Glaubigen jum Saus bes herrn zu rufen. Bufolge allerhochfter Berordnung bom 18. Dai 1827 ift ber Thurm auch mit einem Bligableiter verfeben, ber auf 130 fl. ju fteben fam. - Brennt auf bem Altare emig bas Feuer ber Liebe, erinnert uns bie Rreugform ber Rirchen an unfern Glauben, ben wir in ben Windeln hier befannt, fo ift ber Thurm ber driftlichen Rirchen, ber wie ein heller ichlanter Strahl empor jum Simmel ftrebt, fo recht bas Sinnbilb driftlicher hoffnung. Doch, ba wir an ber Thure fteben, wollen wir in bie Rirche felber treten. Es überrafchen in berfelben nicht jene engverschlungenen Gaulenbufchel, wie fie in großen Domen gleich einer Gruppe von Baumen gum Gewolbe emporfteigen, und inbem fich an ber Dede ihre Mefte freugen, ben Rirchen felbft bas Unfeben verfteinerter Eichenwalber geben, gleichwohl aber erfreut bas in ben Sohen fcmeifenbe Muge ein im reinsten altbeutschen Stole ausgeführtes Dedenwerk mit feinen, finnig verschlungenen Rippen, bas noch finniger ber Meifter auf breigehn Gaulen gestellt hat, beren gwolf bas Schiff ber Rirche, ben Aufenthaltsort bes glaubigen Bolfes ftuben, Ginnbilber ber gwolf Apoftel ber Fundamente bes neutestamentlichen Jerufalems (Upocalppfe XXI. 14); an bie breigehnte, auf welche fich als bem Ecftein (Chriftus) bas gange Tempelgebaube niebergufenten fcheint, lehnt fich ber Sochaltar. Die Rirche hat eine Lange von 138 guß (bie frubere Thurmbobe), eine Breite von 93, eine Sobe von 55 Auf, und gablt neun Rapellen, nur in zwei Rapellen ift ber bem Bauftyle conforme Spigbogen mit Stodaben im Befchmade ber Mam überquaftet; bagegen mußten bie fruberen altbeutschen Altare fammtlich bem bominirenben Gefchmacke bes Rococo weichen, find jeboch bie Formen bes jegigen Sochaltares nicht ftorend, fondern viels mehr angenehm und ebel, namenlich feit ber letten Renovation, die burch bie Bemuhung bes Stabtpfarrers G. Lengthaler und bes Stabtpfarrtooperators 3. E. Boliner ju Stanbe fam. Die Faffung bes Altares toftete 1840 fl.; bie beiben Altarblatter, von bem hiefigen Daler Friedbichler angefertigt, famen auf 360 fl. ju fteben. Die Roftenfumme

(2200 fl.) murbe theils burch freiwillige Beitrage, bie auf 1600 fl. an= liefen, theile (600 fl.) burch bas Rirchenvermogen gebedt. Der Altar murbe 1850 am Charfamstage unmittelbar bor ber Muferftehungefeierlich= feit ber erfreuten Gemeinbe in bem magifchen Schimmer ber Grabes= lampen unverhullt gezeigt. Das Altarblatt ftelt bie beiben Johannes bar, ben Taufer und ben Evangeliften, wie fie flebend fur bie Be= meinbe zu bem auf bem Schoofe ber Mutter ftebenben und feanenb ben Urm erhebenden Jefustinde emporichauen. Bahnen wir nicht, bag bie erften Boten bes Evangeliums willfurlich ben befehrten Gemeinben ihre Rirchenheiligen gaben; fie fteben oftmale mit ber vorchriftlichen Ge-Schichte eines Ortes in engem Busammenhange, inbem bie Berfunder bes Epangeliums gerne und fluger Beife ben Reubefehrten Beilige gur Berehrung aufftellten, beren außere Ericheinung mit bem beibnifchen Ibol noch einige Begiehungen gugulaffen ichien. Da mo fruher ber beibnifche Rriegs= gott Defus verehrt morben, entftanben Ct. George und St. Martins Rirchen; an quellenreichen Orten, an Stuffen und Geen, insbefonbere aber ba, wo eine Beilquelle flog, verehrte man ben Bib ober Bel, ben Gott bes Baffere ober vielmehr ber Fruchtbarfeit, und in Berbindung bamit wohl auch Prone (Ceres); bie Deutschen opferten an berlei Orten ber Ifis (Ceres), mohl auch ber Freia (Benus). Un ben Rultftatten bes Bel erhoben fich Rirchen, Johannes bem Taufer ober Ct. Difolaus gemeibt: St. Difolaus ift an gar vielen Babeorten Rirchenpatron geworden : an ben Opferftatten ber feltischen Prone und ber beutschen Freia ent ftanben Frauen firchen. Doglich, bag bie Gottin unbeiliger Liebe in ben grauen Tagen ber Borgeit ber jungfraulichen Maib bier weichen mußte, ober bag ber Belbienft in bie Berehrung bes Taufere fich permanbelte, bas lebenfpenbenbe Baffer ertheilt ja in ber Taufe eine gang anbere Reugeburt, ale folche jabrlich bie Natur bei wieberfommenbem grubling feiert; moglich, bag ein boppelter Rult in biefem ftillen, mafferreichen Bintel ben driftlichen Altaren Plat machte. Mit ben St. Johanneskirchen bat es aber noch eine andere Bewandtnig, ferner ober naber einem Dome ober einer fonftigen alten Rirche ftebenb, find fie in ben alteren Beiten bie Baptifterien ober Tauffirchen gemefen. Und fo mochte bie St. Johannestirche ju Dingolfing, wenn auch nicht Pfarrfirche, boch Tauffirche für einen weiten Begirt gemefen fein, ebe bie St. Leonharbelirche gu Dberbingotfing felbft noch geftanben bat; ber Umftanb, bag neben ber Johannes= Birche auch noch ein Dreifaltigfeitetitel befteht, fuhrt um fo bringenber auf

Diefe Bermuthung bin; ift auch bas Dreifaltigfeitefirchtein junger, als bie Pfarrfirche, fo ift bamit noch nicht befeitigt, bag ein folcher Titel neben ihr immer hier bestanden habe. Johannes ben Evangeliften ftellten bie Alten gerne neben ben Taufer, um in plaftifcher Beife ben Befehl Chrifti barguftellen: Bebet bin, lehret alle Bolter, und taufet fie im Namen bes Baters, bes Cohnes und bes gottlichen Geiftes. - Das un= tere Chor ber Rirche gufammt ber fleinern Orgel, bie ehebem bort fich befand, bat 1629 Urban Stinglheim fur fich und feine Leute ans fertigen laffen (f. G. 63); Stuble, fowie ein neues Dflafter erhielt bie Rirche burch Pfarrer Stephan Schleich; er hatte, ale er 1685 refignirte, noch Giniges von ber Stabt, fowie an ben Interfalarien von bem Rachfolger gu forbern, und wollte bieß gu bem bezeichneten 3medeverwendet wiffen. Die Kangel, im Geschmade bes Roccoco ausgeführt, fertigte 1770 ber gu feiner Beit renomirte Bilbhauer Frang Jorhann gu Landshut an; fie hat nach Meibinger taufend Thaler gefostet; bie Rreuge for In wegstationen tamen, wie fcon (G. 81) ermahnt, aus ber Rlofterfirche hieber. Die aus Gops gefertigten Statuen Chrifti, Marien's und ber Apostel, ohne Rragftein acht fuß boch, find um 1630 von Bohlthatern in bie Rirche gefchafft worben, und gwar bie Statue bes Erzengels Gabriel auf Roften ber Corporis Chrifti und St. Gebaftiansbruberichaft, bie ber bl. Jungfrau ließ Georg Rellmair (f. G. 112) Pfarrer gu Loigenfirchen anfertigen, Johannes Evangelift ber Pfleger Staubinger, St. Jatob Sanne Forfter, Lebzelter ju Dingolfing, und Maria feine Sausfrau, St. Thomas Guphrofina Griegmaprin ju Rimbach, eine geborne Schrenkin von Robing, St. Matthias Matthias Bifliperger, bes Rathe Burger und Gaftgeb, Reging feine Sausfrau, St. Simon bie Badenbruberichaft, St. Dattheus Sanns Georg Stinglheim, St. Paulus Dag. Georg Leuchinger, Benefiziat, Johann Baptift Ger, traub herringerin, Prioriffin ju Biebbach, Galvator Munbi Beit Uls rich Romung, St. Detrus Abam Degenhart, Burger und Bierbrau, Maria Beigenthalerin feine Sausfrau, St. Unbreas Dechant Matthias Saltmapr, St. Bartholomaus Joh. Lautner, Stinglheimifcher Richter bier und Uefula Rlingenbedin, feine Sausfrau, Gt. Jatob Minor Peter Bieft, Benefiziat ju St. Unna und bas Sandwert ber Daurer und Bimmerleute, St. Jubas Thabbaus Sanns Bernhard Stinglheim, St. Lufas bie Bruberichaft St. Gulogi und bie Bunft ber Schmibe und Bagner. In ber Mitte ber Dede hangt jenes von Gops gefertigte Gberl, Befdichte ber Stabt Dingolfing.

Erucifir, bas feiner Große megen neben ber Sochbrude und bem "fleinen Burgermeifter", weiland feines Beichens ein Safner, ju ben Bahrgeichen ber Stadt gehorte. Der fleine Burgermeifter ift langft ben Weg gegangen, ben Grof und Rlein unvermeiblich ju geben bat; bas Erucifir mochte aber mohl an Große von jenem übertroffen werben, bas ehebem an ber Rirchenbede von St. Martin ju Landshut bing, nunmehr aber an ber Band bes Chores fich befindet, baran ber Golbfaum bes Schweißtuches fehr zierlich mit Stellen aus ben Pfalmen befchrieben ift, und mit ienem Salbig's in bem neuen Gottesader ju Dunchen, bas 19' Sohe mift, etwa einerlei Grofe, wenn auch nicht einerlei Runftwerth Das zuerft befprochene Erucifir liegen, vielleicht in Rolge eines Belubbes, 1522 Georg Bagner auf bem Brobhaus und Margareta feine Sausfrau machen. Der Rreugbalten bes Grucifires mißt 23 guß 8 3oll, bas Querholy 12 Fuß 51/2 Boll, bas Chriftuebilb 17 guß 6 3oll. Im Jahre 1807 am 8, Juni, bei Gelegenheit ber Uebertunchung ber Pfartfirche, ju ber man vier Bochen brauchte, ließ ber Brau Rellermair basfelbe renoviren, wofur ber Maler Simon 8 fl. betam; ba Landrichter Rubt es entfernt miffen wollte, jog man es bei Rachtzeit an bie Dede empor. 3m Jahre 1818 bachte Pfarrer Brendner, ba er fürchtete, es mochte bas Crucifir herunterfallen, an beffen Befeitigung; fcon lag es herabgelaffen, bie Urme weithin links und rechte in bie Rirch= ftuble fentend, gur Fortichaffung bereit, ale es nachtlich bei Rreugerlichtern in aller Gile Schreiner Berger renovirte, und mehrere Burger fobann es wieber an bas Gewolbe emporbrachten. Gine gefälligere Form erhielt bas in manchen Theilen unformliche 1), und burch eine groteste Dornenfrone verunftaltete Bilb in ber Reftaurirung, welche 1850 unter Stabtpfarrer Lengthaler bamit vorgenommen murbe. In ber Rahe bes Crucis fires, ju oberft an ber Dede, bemerkt man eine mit ber Sahresjahl 1743 verfebene eiferne Rugel, welche in bem genannten, unheilvollen Jahre gerabe als ber Priefter am Altare ftanb, vom naben Berge ber burch bas Kenfter ober ber Badenkapelle in bie Rirche fuhr. Seitenaltare ober Rapel= ten gahlt bie Rirche gwolf, fie finb: 1) bie St. Gebaftian ober Corporis Chrifti Rapelle mit ber gleichnamigen Bruberichaft, ber ichon

<sup>1)</sup> So ift 3. B. ber Mund so weit geöffnet, daß schon manchmal Bögel in bemselelben nisteten, die Nase (6 2011) zu groß, die Brust (6 Fuß 10 Boll) zu breit, die Beine sind zu schmächtig.

1653 Papit Innoceng X. Ablaffe verleiht. Bernhard Safelbad. Rammerer und Sandelsmann († 18. Det. 1720) und DR. Urfula feine Sausfrau (+ 3. April 1729) 2) haben ben Altar fammt Raciata pon Reuem machen, und ben Leib bes hl. Martial am 7. Mai 1702 hieher traneferiren laffen. Benno Soger gu Unging, durfurftlicher Rath, batte biefen bl. Leib aus Rom erhalten, es war berfelbe ichon in ber Freifinger Diogefe ber öffentlichen Berehrung ausgestellt gemefen, ale er ihn genanntem Safelbod jum Gefchente gab; bie Genehmigung, ihn öffentlich auszuftellen in ber Regeneburger Diocefe, ift vom 6. Dai 1701. Safelbod und feine Sausfrau liegen in ber Rapelle begraben, und haben mit Chriftoph, Simon Maier, Johann Baber und Johann Braun hiefelbft gestiftete Jahrtage. In ber Rabe ber Rapelle haben ihre Cepultur Philipp von Unbescheiben, Dberft (+ 6. April 1741), Agnes von Sartmann, feine Sausfrau († 7. Juli 1742), Joachim Pinter. 2) Die Baden: tapelle ober St. Peter und Paul. Der Leib bes bl. Tigrinus fam aus ber Rlofterfirche bieber (f. G. 80); begraben liegen bei biefer Rapelle Maria von Baumgarten († 1680), Simon Morti, Unbreas Rabi, 3) Die Rifchertapelle ober bie Rapelle ber unbeflede ten Empfängnif. Begraben liegen in und bei ihr Wilhelm Dedens bauer und Johann Bolfg. Bifent, Benefiziaten, Dich. Staubigt, Stabtboftor (1790), Anna Maria († 1750) und Margareta Staubigi, eine geborne Reibner († 1706), Dagb. Saafin, Pflegetommiffarin 4) Die Rapelle Maria Simmelfahrt, in ben als von Teisbach. teren Urfunden heißt fie Maria Schiebung; fie gehorte bem Sandmert ber Schneiber, murbe von biefem vertauft, und heißt jest bie Urmenfeelenkapelle. In ber Rapelle befindet fich bas fcone, werthvolle Bild, barftellend ben Tob Mariens; begraben liegen an berfelben Thomas Bebl, Soffammerfefretar, Pfleg: und Mautamtegegenschreiber († 1743, f. S. 56), Frangista, feine Sausfrau († 1724), bei der Rirchthure liegen Anna ain Sausfrau Martan Leuprechting († 1533, f. G. 57), Bolf Sainrich Roming († 1608), Margareta Frechin, Stabtboftorin (+ 1750), von bem Steine ju Sugen ber Rirchthure ift nichts mehr les ferlich als: Am sand Johannes abent starb der ersam . . . . .;

<sup>2)</sup> Diefer Leonhart, Sohn bes Bolfg. Safibod, faß auf bem Anwesen 177, bas als Handelshaus bamals weithin im Ansehen stand; ein Bruder von ihm besaß bas ehemalige Krameranwesen auf Haus Rr. 80. Bergl. auch S. 72 Note 3.

rechts an ber Rirchthure ruht Sufanna Saltmaprin. 5) Die Rapelle unferer lieben Frau, ober ber frommen Badenenecht= Bru= berfchaft. Das Attarblatt (Maria Opferung) ift nach einem Solgfchnitte Albrecht Durrer's gemalt; bie Confefration ber Ravelle nabm im Jahre 1482, Sametag nach gatare, ber Beibbifchof von Regeneburg Johannes Jeropoleus (Beiligenftabter) vor; Conrad Polfter hat in biefer Rapelle einen gestifteten Sahrtag; begraben bei ber Rapelle liegt Sophia Freiin von Cucomos, geborne von Sagenhofer († 1765). 6) Die Tuchmacherkapelle, auch bie Rapelle vom foftbaren Blute ober ber Rreugaltar genannt, fruher hieß fie bie Urmen feelenta= pelle; ber Altar ift jeden Mittwoch fur bie Mitglieder ber Armenfeelen= bruberichaft mit Ablaffen privilegirt; begraben bei ber Rapelle liegen Sucher, Benefiziat, und Wilh. Thurnhuber, Cooperator ju Reiebach (+ 1703); unweit ber Sauptthure haben einen Dentftein Jatobe und Guf. Romung. 7) Die Rapelle ber Schmibe und Bagner, auch bie Laper (Loper G. 109), Gulogi ober bie Maria Silf Kapelle genannt, mit ber Chriftentehrbruberichaft (fraternitas catechismi); bas Titularfeft mirb gefeiert auf Maria Geburt, Die Rapelle murbe 1743 erweitert und 1750 neu eingeweiht burch Baron v. Stingtheim, Beibbifchof von Bottra, Dombefan ju Regeneburg und Generalvitar, am Fefte St. Martin D. (12. November, f. G. 3); begraben bei biefer Rapelle liegen-Benefiziat R. A. Dedenbauer und Abelheib Raiferin, geb. v. Smainer, Begenfchreiberin († 1777). 8) Die Rapelle ber Daurer und Bimmerleute ober St. Unna, Das genannte Sandwerk tam 1629 am 17. Juli vor Pfarrer Beftermair, und errichtete einen Jahrtag, ber am Sonntag nach Jafobi mit Lob und Seelenamt in biefer Rapelle gefeiert wirb. Sier ruht auch ber Leib ber bl. Kauftina; begraben liegen bei ber Rapelle Mathias Sutor und Georg Graul, M. U. v. B. (Baumgarten, + 1738), 3. G. Bolf, Bierbrau (+ 1757), bei ber Rirchthure Peter Dieft, Benefiziat; unter ber Spitalfirchthure liegt aus ber altern Rirche ein Grabbenkmal mit ber Infchrift: Anno dmi meccelviij (1458 do starb Banns liedenschinf am sand Walburgentag, und gleich außer ber Rirchthure ein Grabftein bes Inhalte: Anno dmi mccccev. (1505) am Eritag vor Michaelis starb der ernvest Choman Jud 30 Prughperg dem got genad und allen glaubigen sel. Reben ber Thure an ber innern Rirchenmand haben ihre Begrabnifftatten und Denffteine Unna Ederin (+ 1521), Ulrich Romung (+ 1605),

Rart Staubinger († 1608), feine Sausfrau Unna eine Beiffenfelberin (+ 1590), Chriftoph Pelfofer (+ 1531), Ugnes Rlugha= merin feine Sausfrau († 1533, vergl. S. 60), U. M. v. Sanbigell, geb. Roming, Wittme († 1613), Ernft Romung († 1627, v. S. 53), Albert Beftermair, Pfarrer, Dom. Saflbod, Benefiziat. 9) Die St. Michaelstapelle mit ber St. Michaelsbruberichaft; bas St. Michaeleconcilium bat fich 1825 aufgeloet. In ber Rapelle befindet fich ein uraltes, ausnehmend ichones Glasgemalbe, mahricheinlich alter ale bie Rirche felbft, es ftellt bie Rrippe bes herrn vor. Darftellun= gen ber Rrippe, Bruberichaften, Benefigien ju Ehren berfelben entftanben im gwolften und breigennten Jahrhunderte gur Beit ber Kreugguge, ba bie Dabeimgebliebenen fich bas ju verfinnlichen ftrebten, worum bie Ballbruber ftritten, ben beimatlichen Boben verlaffenb, um ben, worauf ber Berr gelitten, ju gewinnen. Wahrscheinlich beftanb hier in fruheren Beiten ichon eine Rrippe und eine Bruberfchaft, bavon einzig bas Glasbilb noch übrig blieb; Benefigiat Doner, ber bier begraben, bat, mas vorbem beftanben, eine Rrippe, wieber ins leben gerufen. Mugerbem verbient Beachtung ein Marienbild auf bem Altare, bas 1625 bei Eroberung ber Stadt Dfen in bem Reller eines Turten neben brennenber Umpel gefanden, und von Ernft v. Rreug, bayerifchem Sauptmann, 1703 in bie Rlofterfirche gefcenet morben ift, 1812 aber hieber fam. Im Sabre 1899 bat bas St. Michaels . Concilium ben Spigbogen und bas Bewolbe biefer Rapelle perquaften laffen burch ben Staliener und bamale berühmten Stufatur= arbeiter Giovanne Battifta Carlone, er befam fur bie Arbeit 300 fl., ber hiefige Maler Johann Beit fagte bei biefer Belegenheit bie St. Mi= chaelefigur; fur bie Gefammtreparatur verausgabte bas Concil 401 fl.; mahricheinlich hat berfelbe Carlone (1702) auch bie St. Gebaftiansfavelle verbalhornirt. Begraben liegen bei biefer Rapelle Joh, Frang Ligfalg auf Beichten und Painbleofen (+ 1697) und feine Sausfrau Unna Maria, Chriftoph Dahl, Johann Donner, Benefiziaten, Joseph Beibacher († 1754) und Therefia v. Beibacher († 1759), Richart Mangkofer und Ignag Scherer, Pfarrer. 10) Die St. Jofephkapelle, gebaut von Pfarrer Saltmanr, ber bier auch mit Dechant Dager feine Ruheftatte hat. Bon zweien Altaren, die hinter bem Sochaltare fich befinden, ift ber eine (11.) bem Bergen Jefu, ber andere (12.) St. 30= hann von Repomut geweiht. In ber Rahe biefer Altare ruhen ein . Fraulein von Romung, Joh. Jat. Schab, Pfleger (+ 1647), Rath.

von Schab, eine geborne Cloffen ju Arnftorf, Albrecht Schab (vergl. S. 55), Georg hagell, Ioh. Krug, Benefiziaten, und Pfarrer Joh. Pankraz; außer diesen liegen in der Nabe des hochaltares begraben G. Aigner, vulgo Paun († 1764), Barth. Paun, Brau († 1725), Stephan Paun († 1716), Kaspar Bele, Bundarzt (†1748), Theres Beidacher (Mangolt, † 1780).

Dem wurdigen Pfarrgotteshaufe ftanden mit geringer Musnahme wurdige Manner ale Pfarrer vor. 3ch fann beren Reihe nur bie 1305 verfolgen, in welchem Sahre mir bei Rieb (768 II. pag. 747) unter ans beren Beugen nämlich, herrn Friedrich, Pfarrer je Leuching, herrn Rubiger, Pfarrer von Logenkirchen, und ben biebern galen Dtt von Drunn, Dtt von Belben, Dtt von Plating, Friedrich bem Reunhaufer, Sabmar bem Cheinar von Teisbach und Chunrab bem Polntofer zc., ein Berr Ulrich ale Pfarrer ju Dingolfing begegnet: um 1368 Silbebr. Sarfiboger, 1425 Bern. Mufleger (f. S. 139), 1430 Seinr. Zadner (f. G. 141); um 1667 ale bie Pfarrfirche gebaut wurde, ift Pfarrer Florian Straffer, nach biefem bis etwa 1483 ift Pfarrer ein Dingolfinger, Sanns Biebbacher, Doftor beiber Rechte; auf benfelben folgen Conrab Schnobt, Ulrich Schambad, 1520 Det. Dochreutter, 1553 Emmeran Rarrer (f. S. 110), 1553 - 1555 Balth. Sattler, 1555-1565 Joh. Stainbl; unter ihm (1565) wird im Pfarrhofe ftatt gebaut; von 1565-1567 Sanne Spinner; in bem Domfapitelfchen Registraturbuche von 1732 (Fol. 418) heißt er unrichtig Stephan Spinner; er wird wegen Sarefie und unpriefterlichen Banbels (1567) auf Untrag bes Domfapitelichen Sonbifus ber Pfarrei entfest, und von ben Amteenechten gu Dingolfing nach Borth, und von ba in Begleitung bes Synbifus und bes Burgere Gerftenmaier nach Landshut gebracht; auch gegen ben bamaligen Stabtpfarrprediger Ulrich Schroffer von ber Salla wird bie Inquisition eingeleitet. Schon um 1523 wird in Ingolftabt ein Magifter Dinauer aus Dingolfing vieler Irrthummer bes schulbiget in ben Rerter geworfen (Winter, Geschichte ber ev. Rirche in Bayern 1. 99), ob er mit ben genannten in Rapport geftanben, bafur finde ich feine weiteren Belege. Muf ihn folgt von 1568-1577 Gebaft. Feberfiel, ein Dingolfinger; er wird in einer Domc. Raftenrechnung von 1568 ber 69. Pfarrer von Dingolfing genannt, und fiele bemnach, wenn bei jedem Pfarrer nur 10jabrige Umteführung angenommen wird, bie Errichtung ber Pfarrei fcon ine neunte Sahrhundert. Bon 1577 bis

1590 amtirt Dagifter Mathias Perle, er ift Pfarter ju Dingolfing und Ottering; mit feinem Pfarrprediger bier, Dich. Danner hatte er megen Spenbung ber Saframente, bie er bem Prebiger nicht geftatten will, viele Berbrieflichkeiten. Manner beruft fich in feinem Streite auf eine durfurftliche Entscheibung, bie ju feinen Gunften fprache; ber Prebis ger icheint bamale bie Badenmeffe inne gehabt zu haben; von 1590 bis 1592 Mag., Unbr. Balcius; von 1592-1598 Jof. Gabriel; von 1602-1633 Albrecht Beftermair; er mar ein großer Bohlthater feiner Rirche, erliegt ber Gicht am 9. Muguft 1633 (f. S. 132); von 1634-1662 hieronymus Schmetterer Phil, Dag., geiftlicher Rath und Defan; er mar 28 Jahre bier Pfarrer, bann Benefigiat bei St. Magbalena, Michael und Unna, flirbt am 23. Dai 1665, und liegt bei St. Unna begraben; feine Schwefter und Sauferin Barbara, Beit Enbere, Ranglere ju Ct. Emmeran Bittme, ftirbt brei Tage nach ihm; von 1662-1667 Joh. Pantrag, ber Theol. Doftor, Archibiafon, Canonifus ju Ct. Johann in Regensburg und weiland Commiffarius in geiftlichen Cachen fur bie Dberpfalg, + am 8. Januar 1667; von 1667 bis 1675 Richart Manahofer, vorerft Pfarrer in Loiching, bann gwolf Jahre Pfarrer, Dechant und Benefiziat in Dingolfing; er ftirbt, 82 Jahre alt, ale Jubelpriefter am 7. August 1684; von 1765-1685 Dechant Stephan Schleich, Gohn bes Johann Schleich ju Tungenberg auf Ets tentofen, Gerichteprofuratore ju Bilebiburg, mofelbft auch Stephan geboren murbe. Schleich arbeitete in ber Ceelforge ale Cooperator gu Reiebach und Atting, und war gulebt Pfarrer in Gergen. Gin Regensburgifches Bifitationsprotofoll von 1657 fagt von ihm: Er celebrire taglich, beichte alle zwei bis brei Bochen, ichreibe bie Prebigt allzeit; gefragt, ob er auch bie lette bl. Delung fpenbe, gibt er gur Antwort: er laffe es nicht an fich fehlen, aber bie Bauern wollten fie nicht empfangen (mahricheinlich aus aberglaubifchen Grunden). Muf Schleich, ber ine Domfapitel nach Regenes burg berufen wirb (f. G. 129), folgt von 1686-1725 Matth. Salt= mant, Cohn bes Jofeph und ber Maria Saltmant, Bauerbeheleute von Piegenborf. Bas Meldior Thum, geboren auf bem Thumhofe bei Frontenhausen, und Jugenbfreund Saltmapr's, ale Dechant und Pfarrer bem Martte Frontenhaufen mar, bas heute noch fein Unbenten fegnet († 1715), bas war Saltmayr, julest ale Jubelpriefter gefeiert, ber Pfartgemeinde Dingolfing. Gin und vierzig Jahre verbreitete er Bohlthun und Segen, er mar ein mahrer Bater ber Armen, wie er in anberer Beife

als Dechant feinem Rlerus als Mufter priefterlichen Lebens voranteuchtete. Saltmapr erbaute bie St. Jofephfavelle aus eigenen Mitteln, trug Ramhaftes bei jur Erhöhung bes Thurmes, ber Thurmuhr, jur Umgiegung ber Gloden ... Magis admirandus, quam imitandus adjutor." Die große filberne Umpel, welche 1802 bas Fegfeuer ber Gabularifation vergehrt hat, mar ein Gefchent von ihm, ebenfo ber noch vorhandene, große filberne Reld mit Taffe und Rannchen; er ichaffte reiche Ornamente an, feche arofe, filberne Leuchter, gleichfalls von ihm, hat auch ber Cadel ber Gafularifation verschlungen. Er feste feine Rirche gur Erbin ein und ftiftete. um auch fommende Generationen gum Dante gu verpflichten, zwei Stis venbien (fieh Ceite 113). Gein Bitbnif hangt uber ber Cafrifteithure, mahrlich ber geeignetfte Plat, von wo aus er bem Gintretenben guruft: Thue befigleichen! Saltmapr farb am 1. Ceptember 1725, und mablte bie St. Josephkapelle gur Rubestatte; an ihn reiht fich ale Pfarrer von 1725 bis 1727 Baron von Stinglheim (f. S. 3 und 132); von 1727 bis 1747 ift Pfarrer Joachim Pinter, Dottor beiber Rechte, Dechant, geiftlicher Rath und Ranonifus der alten Rapelle ju Regensburg; er murbe geboren ju Landeberg am 2. Darg 1675. Pinter refignirte 1747, und ftarb 1750 am 6. Detober; er hatte feine Rirche gur Erbin eingefest, und mar Grunder ber Urmenfchule (f. S. 103). Das uralte Binfenbuch ber Pfarrei Sainspach (Birngibl a. D.) fagt, ba es ber Rreuggange ermahnt, die 1595 bis 1636 von Dingolfing nach Sainspach gingen, bag ein befonders herrlicher Gingug 1733 ftatt hatte, bei welchem Pinter Pres biat und Sochamt hielt. Unter biefem Dechant wird auch ber hiefige Pfarrhof 1729 neu aufgebaut. Muf Pinter folgt ale Pfarrer von 1747 bis 1760 Abam Mayer; er farb vom Schlage berührt am 30. Janer 1760, und erhielt nur mehr die hl. Delung. Bon 1760-1787 ift Pfarrherr gu Dingolfing Frang Ignag Scherer, Dechant, geiftlicher Rath, apoftolis icher Protonator. Gein Bater Georg mar Spieglwirth gu Regensburg. Kaft alle Geschwisterte Scherers gehörten geiftlichen Orben an, ein Bruder des Defan mar bier Bierbrau und geiftlicher Bater ber Frangistaner. Scherer mar 46 Jahre Pfarrer, theile ju Rapfelberg, theile ju Dingolfing, und flirbt hier ale Jubelpriefter am 14. Dezember 1787, biefem Pfarrer feiert bie Pfarrgemeinde burch ein Jubilaum bas britte Jahrhundert ber Erbauung hiefiger Pfarrfirche. Es nahm die Feierlichfeit 1767 am britten Sonntag nach Pfingften (28, Juni) ihren Unfang, und bauerte acht Tage; bie Rirche mar mit Emblemen, chronologischen Ginnfpruchen, Gemalben und brei Portalen gegiert; taglich mar Umt unb Predigt, am erften Tage hielt bie Predigt ber Stadtpfarrer felbft, bas Umt ber hiefige Quarbian Leovigilb Schrant, am zweiten bielt bie Predigt Bernhard Diemberger, Conventeprediger, am britten Felician Reichenfeber, Dag, Profefforii, bie lette Prebigt hielt ber Pfarrprebiger Joh, be Deo Gaigl. Bahrend bes Jubilaums trafen bie benachbarten Gemeinden prozeffioneweise bier ein, fo am Dienetag Riederviebbach, am Mittwoch Gottfrieding, am Donnerstag Damming, am Freis tag Tunbing und Ottering, am Cametag Loiding, am Conntag Loigenfirchen; an bemfelben Tage (5. Juli) murbe bie Reierlichfeit mit einem folennen Umgang in ber Stabt gefchloffen. Die gange Detave binburch war volltommener Ablag ju gewinnen. Diefen hatte man von Rom aus erwirft burch Pater Defiberius Erlbauer, Lector Theol. und gur Beit papftlichen Ponitentiar, einen geburtigen Dingolfinger und Thurnerefohn von hier. Rach Scherer mar Pfarrer von 1787 - 1794 Baron 3. v. Branta, er tommt ale Domherr nach Regeneburg und nach ihm von 1794-1802 Georg Grammer; feit 16. Geptember 1802-1821 3. B. Brenbner, er verichonert vielfach ben Pfarrhof, wird am 2. November 1821 jum Domcapitulare in Regeneburg ernannt; von 1822, 14, Februar bis 1826 3. R. Greffer, er ftirbt 14. Darg fests genannten Jahres zu Dingolfing am Schlagfluffe; feit bem 16, Juni 1826-1842 1, Juli mar bier Pfarrer Fr. Geraph Debler, pormale Pfarrer ju Dberfohring, refignirt nach ganglicher Erblindung, und flirbt 1852 in feiner Beimat ju Dbergmergau. Der eble Dann verfchenfte all fein Bermogen an bie Armen; er errichtete auf eigene Roften eine Beich= nungs = und weibliche Arbeiteschule; that Bieles jur Berichonerung bes Gottesaders (fieh Seite 162); Die Frangisfaner Monftrange brachte er gegen Erlag von 400 fl. gur Pfarrfirche (fieh Seite 82). Gott lobne es ihm mit feinem ewigen Frieben, fo betet ein bantbares Pfarrfinb! 23. Oftober 1842 wird fur ibn jum Pfarrer ernannt Biftor Dinginger. vormale Pfarrer ju Graffing; er erhalt 1843 bie Pfarrei Sainbling, und ftatt feiner wird jum Stadtpfarrer in Dingolfing beforbert am 30, Detober 1843 herr Georg Bengthaler, fruber Pfarrer in Diebermurach, feit 1855 Rammerer bes Ruralfavitels Dingolfing, feit 1850 Diftriftefculen Infpettor (Rachfolger Mengein's f. S. 84. R. 3.). Stabtfooperatoren find jur Beit bie Berren Mois Bogler und Jofeph Rrieger.

## D. Beneftzien und Beneftziaten.

Eine ber alteften Stiftungen mare bie Rulanbmeffe (f. G. 111); bie Stiftungsurtunde ift ju Grunde gegangen, aber auch bas Benefizium; fcon ju Gutore Beit nur mehr eine Commende, Die gur Beit eriftis ftirenden Benefigien, von benen immer zwei vereinigt find, icheinen theil= weife altere Stiftungen gur Grundlage zu haben. Schon 1368 am Gregoritag fliften Conrad Schrepber und feine Sausfrau, Burgerbleute gu Dingolfing eine emige Deffe auf bem Frauenaltar taglich "ju fprechen"; er gibt jur Rundation berfelben 10 Pfb. R. Pf. Gilten, ju nehmen von einem Sof ju Moosthanning, genannt ber Chelhof, von einem Ider bafelbft, von einer Biefe an bem "Grabenweg" ju Dingolfing, 6 Tagwert groß, bann Solgwachs, Grund und Boben, bie genannt find "Gebelsbrunn". Die Deffe foll ber jeweilige Pfarrer ju Dingolfing beftellen mit einem ehrbaren Priefter, ber eines ehrbaren Banbels und pfafflichen Lebens ift, bamit bie Deg bemahrt fei; es foll auch berfelbe Priefter einem Pfarrer ju Dingolfing gehorfam fein, ale andere feine Gefellen, thut er bas nicht, fo mag ihn ber Pfarrer abthun, wenn er will nach feiner Nothburft: wir wollen auch, bag ber Pfarrer ben Priefter und Caplan bei fich hat in bem Pfarrhof, in bem Wibbem und in feiner Roft, ale andere feine Gefellen; er foll ihm auch reichen alle Quatemper 10 Schilling, thut iabrlich 5 Pfb.; mit bem Opfer foll ber Caplan nichts ju fchaffen haben, bie Deffe foll gelefen werben unter bem Fronamt (8 Uhr), außer es tame etwa eine Berrichaft jur Stabt, ober es fiele eine Sochzeit ober Leiche ein, in welchem Kalle ber Caplan nach bes Pfarrers Geheiß bie Deffe fprechen foll. Bollführt ber Caplan bie Deffe nicht alle Zag, ober ift er baran verhindert, fo foll er bie Deffe bestellen burch einen ehrbaren Priefter, thut er bieg nicht, bann mag ihn ber Pfarrer barum ftrafen, und forgen, bag ber Gottesbienft vollführt werbe. Baren Pfarrer und Caplan mit einander faumfelig, follen ber Rath und bie Burger ben Caplan abbanten, und bie Gache por bas Rapitel ju Regensburg tragen, bamit beibe geftraft, und bie Deffe vollfuhrt werde. Der Caplan foll nicht Beicht horen, weber beimlich noch öffentlich ohne bee Pfarrere Biffen, Billen und Beifen; ju bem Fronamt, ju ben Bigilien, ju ben Bespern

und andern gewohnleichen (gewöhnlichen) Tagzeiten soll er gehen wie andere Priester, die zur Pfarr gehören, er soll dem Pfarrer in allen nöthigen Dingen gehorsam sein. Wir empfehlen auch, den Caplan und die Messe dem zeitlichen Pfarrer, sie zu richten und zu bewahren, als er Gott schuldig ist und den Lebenden und Todten und verjehen (besahen, bekennen) dabei, daß wir die Messe zestietet haben mit Wissen who Willen des erbern (ehrbaren) Herrn Hilbebrant Harkloger, z. 3. Pfarrer und mit Rath der ehrbaren Bürger, die dabei gewesen sind: Philipp der Gumpe ch, Conrad der Rudolf, Ott Gerung, Peter Schalkamer, Cunrad Heet, Ott und Hanns die Schuber. Sigler sind: C. Schrepber und H. Hartloger. Wie die ältere Frühmesstiftsung, scheint auch diese Fundation zu Grunde gegangen zu sein, salls sie nicht etwa, wie zu vere muthen, aus den Trümmern derselben und einer neuen Dotation die Backens ober Michaelsmesse hervorging. Bur Zeit bestehen hier sechs Benefizien.

Das altefte berfeiben ift bie Eremmelmeffe, mahricheinlich, meil bie altere Stiftung ber biefigen Burgerefamilie ihr ju Grunde liegt, wie benn auch Abtommlinge biefer Familie bas Benefizium als Benefiziaten inne hatten; gewohnlicher ift ber Rame Muflegermeffe. Stifter biefes Benefiziums ift namlich Werner Mufleger, Domberr ju Regensburg und Pfarrer ju Dingolfing. Die Urfunde ift ausgestellt am Fefte Maria Empfangnif 1425. Er bestimmt barin, bag biefe emige tagliche Deffe amifchen ber Kruhmeffe und bem Kronamt (8 Uhr Gotteebienfte) in ber von ihm hiezu in ber Pfarrfirche neu erbauten Daria Empfangniftapelle gelefen werbe. Mis erften Benefiziaten bezeichnet er Bilbelm Migner, bamale noch Schuler ju Regeneburg; bis berfelbe orbinirt mare, foll ein ehrbarer Priefter bas Benefizium verwefen. Rach bes Stiftere Tobe geht bas Lebn = ober Prafentationerecht uber auf feine beiben Bettern Sanns Saunerftorfer, Pfarrer ju Thalfirchen, und Simon ganbauer, Pfarrer ju Gottfrieding, nach beren Ableben ubt bas Prafentationerecht ber jeweilige Pfarrer ju Dingolfing "unter Rath und Gunft breier ehrbarer Burger bes Rathe". Der jeweilige Benefigiat ift verpflichtet, mit ben anberen Benefigiaten an hoben Festtagen gur Besper, ju ben Zemtern unb Progeffionen im Chorrode ju ericheinen, fonft foll er weiter bem Pfarrer nicht obligirt fein, außer, er will "von Lieb und Bitt megen" bemfelben in Etwas bienen. Bon bem Opfer foll er nichts nehmen, außer, mas ihm ber Pfarrer gerne gibt, er foll orbentlich leben, und gu vorgefchriebener Beit und an bem vorgeschriebenen Orte außer einem Tag in ber Boche,

ober einen zweiten, falls er unpaglich mare, feine Deffe perfolviren. Liest er mehrere Tage nicht, auch falls er burch Rrantheit verhindert mare, und bringt bief nicht in Derfon ober burch Stellvertreter berein, foll er, fo oft es gefchieht, ben Bechleuten (Rirchenpfleger) bes St. Johannes Got= teshaufes ein halb Pfund Bache gablen. In ben Samstagen Abenbe, wie bas üblich, foll er mit ben anberen Prieftern um ben Friebhof geben, und auf bem Grabe bes Stifters bas Placebo mit ben Colletten beten, fowie es mit Beihmaffer befprengen und berauchern. Der Benefiziat fann gegen billige Bergutung Roft und Bohnung in bem Pfarrhofe nehmen, fo ber Pfarrer bieg jeboch nicht will, foll ber Benefiziat fich um eine Bohnung feben. 216 Wibbum gibt Aufleger jum Benefizium a) zwei von ihm angekaufte Sofe und eine Golben ju Allereborf an bem Bogenberg gelegen. Muf bem Ginen fist Sanns ber Suetter und bient jahrlich 11/, Schaff Beigen, 3 Schaff Rorn, 1/2 Schaff Gerften und 3 Schaff Saber Bogener Dag, 3 Schilling Regensburger Pfennig Stifts gelb, 60 Gier, 4 Rafe, 2 Stifthuhner. Muf bem anbern figt Unbra ber Sunger, hat auch Baurecht, und bient jahrlich 1 Sch. Beigen, 3 Sch. Rorn, 1 Sch. Gerften, 3 Sch. haber Bogener Dag, 10 Schilling R. Pf. Stiftgelb, 80 Gier, 18 Rafe, 6 Margene ober Maiganfe, 8 Ganfe, 18 Serbfthuhner, 2 Stifthuhner und 1 Stifthuhn; ber Golbner Unbra ber Mutter hat gleichfalls Baurecht, bient 1 Pfb. Regeneb. Pf., 60 Gier, 6 Rafe, 8 Berbitbubner, 1 Stifthubn; b) ferner bes Stifters eigene grei . Sofe ju Rhuttentofen in ber Mamminger Pfarr, Gerichte Dingolfing. Muf bem Ginen fist hanns Rieber, bient 13 Schilling R. Df., auf bie Sochzeit (Feftzeit) ju Beihnacht 2 Rafe, Die 5 Regensburger Pfennige werth find, ober ben Berth bafur, 100 Gier ju Dftern, 4 Regentb. Pf. in ber Stift (geit) und 2 Stifthubner. Die Guter alle alfo nach gemeis nem Unfchiag 13 Pfb. Regeneb. Pf. Gin Pfund Pfennige foll ber Benefiziat fur ben Unterhalt ber Rapelle, Licht zc. in ben St. Johanneszeche fchrein legen, mas bavon in ber Beit erubriget mirb, foll gur Untaufung neuer Grunde ic. fur bas Benefigium verwendet werben, falls etwa in ber Beit ber Deffe ober Rapelle Etwas hierin entgangen mare. Dhne bes. Bifchofe, bes jeweiligen Pfarrere und ber genannten Burger Biffen unb Billen barf ber Benefiziat von angegebenem Bibbum nichts veraußern, und nichts verpfanden, und fo ber Benefigiat unpfafflich (unpriefterlich) teben follte, ober feine Obliegenheiten vernachläßiget, bat ber Pfarrer als Lebensherr ihm bief zu verweifen, und gur Erfüllung bes Berfaumten ane

aubalten. Thut biefes ber Pfrunbebefiger nicht, fo mag er ihn bei feiner Meifterschaft (geiftlichen Dbrigfeit) anzeigen, und biefe ihn, follte bas Berbrechen barnach fein, bes Benefiziums entfegen. - Das Badenben efigium ift gestiftet von ben Mitgliebern ber Badenbruberichaft auf bem Mitar ber Apoftelfürften Petrus und Paulus bei bem Chore (Sochaltar), Sie foll gelefen werben taglich zwifchen ber erften Deffe und bem Sochamte mit Ausnahme allenfalls eines Tages in ber Boche. Bum Bibbum gehoren eine Berrichaft zu Gungtofen, gemeinhin bie "Sofmart" genannt, ertauft 1400 von Egloff Pichler ju Elmtofen, bann 1 Pfund Regentburger Pfennige, jahrlicher Bins von Cherhard Closner (Cloffen) ju Armaneborf (Arnftorf) aus feiner Sub ertauft ju Segenborf. Gin Sof und Weingarten mit gewiffen anbern Bugehorungen von Glifabeth, Bittme bes Bacharias Sainfped zu Tegernheim (bei Regensburg), ertauft ju Moosthanning. Ein Sof mit gemiffen Bugehorungen ju Riebergungtofen, ertauft 1428 von ben eblen Dannern Grasmus und Beinrich Dreis fing, Gin Sof ju Diebert unbing, bas "Gut" genannt, ertauft von Friedrich Stingthamer (Stingtheim), bann Gin Sof ober Gut gu Dramerebuch, erfauft von Bernhard Behner bafelbft, ferner 60 Regeneburger Pfennige von bem Saufe bes Datth. Sunblein, in ber Brudftrage, bann 11/, Pfb. und 8 Regensburger Pfennige aus ber Sub gu Lengthal. Lebensberren find bie Mitglieber ber Badenbruberfchaft. Dem zeitlichen Benefiziaten wird eingebunden, bem Pfarrer ober feinem Bifar in ziemlichen Dingen Revereng und Gehorfam ju erweifen, in geiftlicher Dienftbarfeit, fo ere begehrt, ihm Beiftand gu leiften, bem Pfarrer in feinen Gefallen, Opfern zc. feinen Gintrag ju thun, am Freitag im Chor beim Umte zu ericheinen, und fo auch bei bochzeitlichen (fefttäglichen) Pro-Bei festtäglichen Deffen foll er auf Erfuchen bes Pfarrers Mushilfe leiften, jeboch nur inner ber Stabtmauer. Sollte ber Deffaplan unpriefterlich leben, und zwei ober brei Dal burch ben Pfarrer ober Pas tron gemahnt, bavon nicht abfteben , haben Pfarrer und Lebensberrn nach Unrufung ber orbentlichen Gewalt ihn ju entfegen, und einen anbern gu Die Stiftung wird eingeleitet burch Seinrich Zadner, Pfarrer zu Dingolfing, bie Urfunde ift ausgestellt am 29. Maner 1433. -

Stifter und Patrone ber Michaeli Meg find ber innere Rath, Bruberschaft und Zechmeister (Berwalter) ber St. Michaelibruberschaft. Sie geben zur haltung berfelben 10 Pfb. Regensb. Pfennige jahrliche Gilt, die von dem Zechmeister quartalweise ausbezahlt werden, außer-

bem britthalb Pfund Regeneburger Pfennige ober beren Bahrung von ber Bruberfchaft Gilten und Renten. Die Deffe foll taglich unter bem Fronamte (8 Uhr) in ber St. Michaelstapelle gelefen werben; megen Unpaglichfeit ober aus anderen Urfachen fann ber Benefiziat Ginen Tag bie Deffe aussehen, fo oft er jeboch mehr als Gine Deffe ohne unpaglich gu fein, wochentlich unterläßt, foll ber Bechmeifter ihm 10 Pfennige abbrechen. Ift ber Rapellan frant, muß er burch einen Stellvertreter mochentlich funf Deffen lefen laffen, außer, es wollten bie Patrone ihm bierin mehr nachfeben. In ben Seftzeiten hat er gur Beeper, jum Umt und gur Prozeffion gu erscheinen, und fo auch bei anderen Gottesbienften, bet welchen bie übrigen Benefiziaten jugegen find; befonders foll er bei allen Bigilien anmefend fein, welche bie St. Michaele-Bruberichaft abhalten lagt, bie Lettionen ablefen, und bas Ceelenamt auf bem St. Dichaelsaltar abfingen, wofur er bie hertommlichen 4 Regensburger Pfennige erhalt. Sonft mag ber Benefigiat mit pfarrlichen Rechten unbefummert fein und bleiben (bem Pfarrer nicht obligirt fein), und in feinem eigenen Saufe priefterlich leben, Reld, Bucher, Defgewand, Drnat, acht Rergen und ben Opfermein bestellt bie Bruderichaft. Satte bie Ctabt Dingolfing Rriege = ober Relbbienfte ju leiften, ift er gehalten, mit benen von Dingolfing ohne Wiberrebe auf gemeine Roften auszuruden. Thut er biefes nicht, ober lebt er fonft unpriefterlich, follen die Patrone, Rath, Bruberfchaft und Bedymeifter ihn beghalb bereben, und wenn bieß fruchtlos, bei feiner Deifterfchaft verklagen, und mare fein Berbrechen fo groß, ibn von ber Deffe entfegen. Gefchehen am Mittwoch nach Allerheiligen 1457. - Die Tuchmachermeffe grunbete Leonbarb Stars, Stabtfammerer und Tuchmacher gu Dingolfing unter Pfarrer Biebbacher auf bem Bollwirfer Altar. Er gibt hiezu 500 fl. theinifch. Die Deffe foll von ber Bruberichaft ber Bollwirfer "gebeffert, vermehrt, confirmirt", und mit Relch, Buchern, Degge= mand, Altartuchern, Licht zc, verfeben werben. Das Prafentationsrecht ubt au feinen Lebzeiten ber Stifter, und bestimmt jum erften Benefiziaten, wie er es ihm versprochen, ben Fruhmeffer Ulrich Bogner ju Dingolfing. Rach feinem Tobe follen bas Lebenerecht uben tonnen Rammerer und Rath ber Stadt Dingolfing mit ben zwei Bechmeiftern ber Wollwirter-Bruberfcaft "nicht um Dieth, Babe ober aus Kreunbichaft, fonbern um Gotteswillen". In ber Deffe am Mittwoch nach bem Evangelium foll ber Benefigiat bes Stifters, feiner beiben Sausfrauen, ber Borvorbern und Rachtommen gebenten, und bas gemeine Gebet (offene Schuld) beten.

Einen Zag in ber Boche mag er bie Deffe aussehen, jeboch an feinem Sonn :. 3wolfboten : (Apoftels) ober fonftigem Gefttag, er habe benn rebe liche Urfache bagu: im Uebergretungefalle foll er ber Bollmirfergeche gebn Landshuter Pfennige (b. i. 30 bis 36 fr., ben jegigen Stipenbienbetrag) Don geben, mas angelegt werben wirb. Der Benefiziat foll auf feinem Benefizium refibiren, und fich feinen Bifar bestellen, auch in feiner Beife bas Benefizium in feinen Renten fcmalern, noch auch ben Pfarraefallen Er hat bem Pfarrer ben giemlichen Gehorfam zu leiften, an Conn= und Refttageabenben in feinem Chorroct mit anberen Drieftern im Chor ju ericheinen, und auszuharren, foll priefterlich leben, und feine Pflichten erfullen, außerbem in vorgeschriebener Beife gegen ihn procedirt werben foll. Die Urkunde ift ausgefertigt ju Dingolfing 1483 am 15. November um Mittag. - Im Jahre 1615 am 26. Januar ftiften für fich und ihre Eltern Elias Ruen, Gerichtsichreiber ju Dingolfing, und Urfula feine Sausfrau bie Rubn'fche Fruhmeffe, und verfchreiben bagu ihre Behaufung neben bem Rathhaufe (Dr. 1) fammt Stadt und Gartl und zwei Weinbergen gu Mood: und Thurnthanning. - Johann Doner, Benefiziat ju Dingolfing, ftiftet fur fich und feine Bermanbten eine emige Meffe, Die ber bagu bestellte Benefigiat wochentlich funf Dal au lefen bat, und gwar auf ben brei von ihm innegehabten Altaren in ber Pfarrfirche, namlich ju St. Joseph, St. Dichael und St. Unna mechfelmeife, und außerdem zwei Dal in ber Daria Silftapelle, mobei er bie Stunden fo eintheilen foll, bag er bem Pfarrer ober alteren Benes fizigten nicht hinderlich falle. Bum Unterhalt bes Benefizigten vermacht er 500 fl. Kundationefapital, die jur Beit bei Kreiberen von Lerchenfeld in Martitofen aufliegen, bann 500 fl. bei ber Stadttammer angelegt, bann 810 fl., welche bei Georg Comib, Jubelier in Munchen, liegen. Die Binfen von ben genannten 500 und 800 fl. behalt fich auf Lebzeit Dosner por, wofur er in feiner lettwilligen Disposition bas Benefizium Ferner vermacht er feinem Benefiziaten und beffen noch bebenfen will. Nachfolgern fibeicommigmeife feine Bucher und Manuftripte, und außerbem jur Pfarrfirche feinen neuen Relch fammt Bugebor, ein neues Degbuch, feche Deggemanber und feche Alben jum Gebrauche fur feinen Benefiziaten, und außerbem an baarem Gelbe 1000 fl., aufliegend bei ber hiefigen Stadtfommune, bamit von beren Binfen ber Rirchenvertvalter bem Benefiziaten Bein und Licht beischaffe, und bem Definer jahrlich funf bis feche Gulben, ober mas er fonft fur gut befindet, verabreiche, Die

Bermaltung bes Stiftungefapitale foll ber jeweilige Stabtpfarrer mit bem Magistrate fuhren, und beibe jum Dante bafur nach bes Stiftere Tob bas Drafentationerecht cumulative haben in ber Urt, bag fie bei gleicher Qualification einem Dingolfinger Burgerefobne bor einem Auswartigen ben Borgug ju geben haben, Gefcheben am 29, September 1721, Unterfchrieben Johannes Doner, Benefiziat. - Im Jahre 1748 am 24, Auguft errichtet Maria Unna Delagia Saftbodin lebigen Standes, einen Benefiziumefundationebrief. Gie bestimmt fur ben Unterhalt bes Benefiziaten bie Intereffen von 8000 fl. ju vier Procent. Bon biefen 8000 fl. liegen 4000 fl. bei bem Reichestifte St. Emmeran, 4000 fl. bei bem Stifte Diterhofen. Es foll jeboch erft nach ihrem und ihrer Bafe Duffin Tob bas Benefizium in Ctanb fommen. Der Saftbodifche Benefigiat foll gehn Jahre in ber Geelforge geftanben haben, und ein wohlgefitteter Petriner (Beltgeiftlicher) fein, Gin Bermanbter ber Stifterin hat vor einem Dingolfinger Burgerefohn, ein Dingolfinger vor einem Auswartigen ben Borgug. Das Prafentationerecht haben ber geits liche Stadtpfarrer und ber altefte Benefiziat ju Dingolfing mit bem Stadtfammerer cumulative. Der Benefiziat bat mochentlich funf Deffen an beliebigen Tagen und Stunden ju lefen und gwar gwei Deffen auf bem St, Unna Altare, Gine bei Maria Opferung fur bie Stifterin und ibre Freundschaft, Gine in ber bl. Rreugfapelle, Gine in ber Maria Silf Rapelle, bie letten beiben an jebem Mittwoch und Samstag fur bie Abgeschiebenen aus ber Armenfeelen : und Chriftenlehr : Bruberfchaft. Taufend Gulben legirt die Stifterin gur Pfarrtirche fur Unschaffung von Paramenten zc., 700 ff. jur Untaufung eines Saufes fur ben Benefiziaten. Diefes Benefizium befindet fich gur Beit in Rellbeimminger. Dort bestanb fonft eine Fruhmeffe, allein nach bem Ableben bes letten Benefigiaten Schulbheiß (1622) tonnte megen geringen Ertrages fein neuer Benefigiat mehr aufgestellt werben. Es tam bienach swifchen bem Reichestifte Dies bermunfter und ber Salibodin auf bem Correspondenzwege ein Projett ber Translocirung bes Benefiziums unter ber Bebingung ju Ctanbe, baf von ben 60 fl. 40 fr. fliegenben Renten bie Paramente ber Rirche ju Rellbeimminger mit erhalten werben follen, 1500 fl. verbleiben ber Pfarts Birde ju Dingolfing, 200 fl. (von ben 1700) follen jum Bau bes Benefiziatenhaufes in Relheimwinger gegeben werben. Gin Bermanbter ber Stifterin bat bei ber Prafentation ben Borgug angusprechen, nach biefem ein Dingolfinger Burgerefobn ber Detriner (Weltpriefter) ift, gehn Jahre

in der Seelforge gedient hat, und sonst die erforberliche Qualifikation besitet. Prafentationsrecht und die Berwaltung des Stiftungsgutes vor der Transferirung beanspruchte das Reichsstift Niedermunfter in Regensburg, nache bem übten die Prafentation ein zeitlicher Stadtpfarrer zu Dingolsing tumulative mit dem altesten Benefiziaten und dem Burgermeister. Die Urztunde ist datirt vom 4. Februar 1764.

Die altefte in bem hiefigen Pfarrarchive vorhandene Saffion, ein Ertraft aus bem herzoglichen Lebenbuche, ift von 1610. In Diefem beißt es: "Die Pfarreirche hat ain Pfarrgefellen und ain Caplan, gibt jahrlich ju Abfent 60 fl." Pfarrer Beftermair bemerkt biegu: Dug allzeit ain Pfarrgefellen und ain Caplan halten; aber bas Abfent gibt man "Die Pfarrfirche ift inforporirt bem Thumb : Capitul gu nit mehr. Regensburg (f. G. 121), und gabit fur Inforporation 43 fl. 4 bl. und 181/2 Schaf Traibs, Mehr bem Bifchof fur neue Gelaut 3 fl." Beftermair erinnert hiebei : "Gibt die 43 fl. noch, an Getraid jest nur 15 Schaf." Dann heißt es weiter: Lebensherrn find ber Papit und bas Domfapitel gu Regensburg, jeder Theil feines Monats; Pofeffiongebung haben die Landesfürften ohne Mittel. Bum bl. Geift in ber obern Stadt ift ein Fruhmeffer und Prediger, ber hat jahrlich von ber Predifatur und Def. fo ihme bie von Dingolfing geben und zu leiben haben 46 fl. 60 bl." Pfarrer Beftermair bemeret hiegu: "Befindet fich gleichwohl, bag fie vor Sahren ju Dingolfing ain Fruhmeß gehabt haben, wird aber jest nicht mehr gehalten; die Predifatur hat fein befonders Ginfommen, fondern die von Dingolfing befolden einen Prediger." "1) St. Dichaele : Bruderfchaft ober berfelben Altar hat jahrlichs Ginkommen bei 100 Pfb, bl.; bavon geben bie Bechmeifter einem Caplan, fo bie von Dingolfing aufnehmen, 2) In St. Unnen Rapelle ift eine gestiftete Deg, bat jahrlichs Einkommen bei 46 fl., bie haben bie Frauenhofer gu leiben, und Poffeffion ju geben. 3) In ber Bollmeifter ober Schlachtges manbter Rapelle ift eine ewige Deg, hat Gintommen bei 34 fl., bie haben Rath und Schlachtgewandter ju leiben, und miteinander Poffeffion ju geben. 4) Stem ber Badenknecht Bruberfchaft Capellen hat eine emige Def, hat 32 fl. jabrliches Gintommen, haben bie ber Baden Bruber-Schaft zu verleihen und Poffession zu geben. 5) In unfer lieben Frauen Schiedung Capellen ift eine emige Def, bie haben bie von Dingolfing ju leihen und Poffeffion ju geben; hat jahrliches Ginkommen 28 fl. 6) In Cherl, Gefdichte ber Stabt Dingolfing. 10

unfer lieben Krauenkapellen ihrer Berfundung ift eine ewige gestiftete Deffe, bie haben bie von Dingolfing ju verleihen und Poffession ju geben, hat jahrliches Gintommen bei 45 fl. 5 bl." Weftermair fugt hingu: "Der Meffen halber weiß man bei Gericht (Regierung) nicht Erlauterung gu geben, weil bie von Dingolfing folche unter fich haben, berowegen fie am beften bavon Bericht zu thun miffen." "7) Die Meifter ber Baden haben in ihrer Rapellen auch eine emige gestiftete Def, bie haben fie fammt bem Pfarrer ju Dingolfing ju verleihen und Poffeffion ju geben, bie bat iahre liches Ginkommen bei 45 ff. 5 bl. 8) Muf bem vierzehn Rothhelfer Altar ift eine ewige Def, die haben bie von Dingolfing gu leihen; ertragt 23 ff. 9) Uin Deg, genannt bie Frauenmeß hat jahrliches Ginfommen 13 Pfb. bl., bie vermeft ber Pfarrer burch einen Raplan, und gibt ihme ben Tifch Beftermair bemerkt hiezu: "Ber die Def habe, ober wie fie fei, mit mas Gintommen, weiß ich bas wenigste nit." Das ift bie G. 138 berührte 1368 gestiftete Schreibermeffe, bie alfo 1483 fcon Ra= planei mar. Mus bem Umftanbe, bag bie meiften ber jest beftebenben Benefizien in ber Faffion bereits aufgeführt find, mag gefchloffen werden, bag fie nach 1483 abgefaßt wurde. Jedenfalls ift die Matritel von 1433 bei Lipf a. D. alter, bie bei Dingolfing einen bomtapitelfchen investirten Pfarrvifar (vicarius -perpetuus), einen Cooperator (socius divinorum) und feche Benefiziaten (altaristae) aufführt. Gine meitere Kaffion von Pfarrer Schmetterer, aufgenommen im Jahre 1659 bemeret gu ber ftatt ber eingegangenen bl. Geiftfruhmeffe geftifteten Rubnifchen Kruhmeffe, bag bas Patronaterecht ber Landesherr habe, und biefe Deffe bem Pfarrer 70 fl. ertrage, gur Beit aber nur 50, weil ber Seiglhof ju Gottfrieding von ben Schweden und Frangofen abgefragen worden fei, und im Gleger (Lager) fur Brennholz gebraucht murbe. Das Baden= Benefizium, bemertt biefe Faffion, habe vor bem Ginfall ber Schweben 36 fl. ertragen , baneben 1 Schaff Beigen , 1 Schaff Rorn , 1 Schaff 13 Deben Gerfte, 1 Sch. Saber, 3 Ganfe, 10 Suhner, 1 Bentner Gier; jest ba es in Ufche liegt, begiebe ich Pfarrer von bemfelben 17 fl., an Betreibe nichts, ba ber Sof abgebrannt ift. Bon bem Altare Maria Simmels fahrt heißt es, er fei vor unbenflichen Jahren abgefommen, und fammt bem Saufe ju bes Organiften Unterhalt genommen worben. gablte bie Pfarrei 1181 Seelen, jest 1381, alfo eine Dehrgahl von 200 Seelen. Der Buftand aller Benefizien war nach bem Schwebenfriege ein mahrhaft fläglicher. Das Regensburger Bifitationsprotofoll von 1657 fagt, die Ruhnifche Kruhmeffe ertrage 75 fl. und 3 Schaf Getraid, jest viel weniger, ba bie Sofe abgebrannt, St. Unna 20-24 fl. unb acht Schaffel Getraid, jest taum bie Salfte; Dagbaleng ertragt 60 bis 70 fl.; ber Pfarrer ale britter Benefigiat bat Peter und Paul und bie Badenmeß, habe etliche 30 fl. bavon, befomme aber faum bie Salfte; ber bamalige Benefiziat Propft gibt an, er verfehe ale Benefiziat bie Pfarrei Gottfrieding ex amore (aus gutem Billen). Rach ber Lipffchen Matrifel von 1838 (S. 62) ift ber Stand ber hiefigen geiftlichen Pfrunden: a) Pfarrei, Auf fie ubt in ben papftlichen Monaten ftatt bes Papftes bas Rominationerecht ber Lanbesherr, in ben gleichen Monaten bas Domfapitel zu Regensburg und feit 1838 auch ber Orbinarius, ber bafur auf bas Prafentationerecht ber Pfarrei Friedberg verzichtet. Bei ber Pfarre find zwei gestiftete Cooperaturen I. Rlaffe; und zu perfolviren 94 Jahrtage, 67 Jahrebmeffen, 32 Quatembermeffen. Die Giebenubr= ober Rinbermeffe ftiftet 1749 am 13. Dezember Stadtfchreiber 3. G. Beinmair, Damit bie Rinber ber reichen und ber armen Schule anbachtig unter Aufficht ihrer Lehrer ber Deffe beiwohnen, foll Giner berfelben ben Rofenfrang und hernach funf Bater unfer und Ave fammt ber laurentanischen Litanei abbeten fur ben Stifter und feine Freundschaft. Beinmair legt ju bem Behufe 2000 fl. ju 5 Prozent bei ber Commune an; von ben 100 fl. Intereffen follen 52 fl. fur bie bl. Gegen= meffen an ben Sonn= und Feiertagen gegeben werben, ber Definer erhalt 6 fl., ber Lehrer 10. fl., ber Bermalter 2 fl., bie Miniftranten befommen 3 fl., ber Ueberfchuf von 24 fl. foll fur bie Paramente verwendet Bei ber Pfarrfirche befinden fich bie Bruberich aften Corporis Chrifti, Allerfeelen, ber Badenjungen, St. Dichael und bie Chriftenlehrbruder ichaft. Dit ber Pfarrei ift verbunden bas Rubnifche Benefizium, obligirend ju 156 bl. Deffen. In ber Pfarrs firche haben ihre Stiftaltare: a) Das Aufleger: und Zuchmacher: Benefizium auf bem Maria Empfangniß : und Rreugaltar. Der Benefiziat ift verbunden, wochentlich zwei Stiftmeffen auf bem Maria Empfangnig-Altare und brei Stiftmeffen auf bem Rreugaltare in ber Tudymacher=Rapelle ju lefen. Der Ertrag bes Benefiziums ift 435 fl. 20 fr. 2 bl., die Laften betragen 15 fl. 44 fr. 2 bl. Muf bas Benefizium prafentiren ber jeweilige Stadtpfarrer und ber Magiftrat unter Beigiehung bes Tudymacher-Sandwerts. Bur Beit hat biefe Pfrunde inne Berr Frang Kavier Bill, geboren 1819, Priefter feit 1847, Benefigiat feit 1854.

b) Das vereinigte Michael und Peter und Paul Benefizium. Rur bas erfte, gestiftet auf bem St. Dichaels = Ultar, prafentirt bas St. Dichaels : Bruberichafts : Concil, obligat find mochentlich brei Stiftsmeffen, bas andere ift gestiftet auf ben gleichnamigen Altar, obligat find zwei Stiftmeffen, bie Prafentation ubt ber Stadtpfarrer mit bem Badenhand= werk. Das Benefizium ertragt 662 fl. 58 fr., die Laften find 128 fl. 50 fr. 2 bl. Die beiben Benefigien befigt herr Dichael Baumann, geboren ju Dingolfing 1804, Priefter feit 1828, Benefiziat feit 1834. Die Benefizialhaufer befinden fich öftlich hinter ber Rirche (a 242 b 243 und 244). c) Das St. Unnen und Magdalenen Benefizium. Der Benefigiat ift verbunden, mochentlich eine Stiftmeffe auf bem St. Unna Altare und zwei bei St. Joseph zu lefen, Ertrag 308 fl. 37 fr., Laften 49 fl. 19 fr., bamit verbunden ift bas Doener'iche Benefis gium, verbindlich ift ber Benefigiat mochentlich Gine Deffe bei St. Jofeph, Gine bei St. Michael, Gine bei St. Unna und zwei bei Daria Silf Das Benefizium ertragt 355 fl. 15 fr., bie Laften 53 fl. 4 fr. Der Reinertrag ber vereinigten Benefizien ift 561 fl. 33 fr. Muf die Pfrunde prafentiren Stadtpfarrer, Magiftrat und bie Baron Frauen= hofer'iche Guteberrichaft ju Krauenhofen. Benefiziat gur Beit ift herr Deter Uttenberger, geboren 1795 ju Cham, Priefter feit 1820, Benefiziat feit 1852, vormale Aufleger= und Tuchmacher=Benefiziat. Bohnung bes Magdalenen : Benefiziaten hat fich immer an ber Gubmeft: feite ber Rirche (325) befunden', nur Benefigiat Diebermaier mobnte, fo lange er fich in Dingolfing befand, in feinem von ihm eigenthumlich erkauften Saufe (231), bas ihm bequemer ichien, ale bas Benefiziaten= haus, welches miethweise ber praftifche Mrgt Dr. Dhernborfer eine Beit Diebermaier verfaufte bei feinem Abzuge von hier bas Saus an ben Brauer Gebimaier um 2200 fl., von ihm tam es an ben prattifchen Urst Dr. Frank, feinen Schwiegersohn. Die Behaufung bes St. Unna Benefiziaten befand fich auf ber oberen Stadt neben Peter Schle me mer, Maurer und Stadtmufifanten (zwischen 15 und 16), gegenüber bem "Gifenmannshaufe", bas Saus verbrannte 1743, die Brandftatte murbe um 25 fl. veraugert, und Benefiziat Balthafar Pren erwarb theils mit Beitragen von Bohlthatern, theils um eigenes Gelb bas Saus bes Georg Ringlftatter, Gartners von Soll (79), fur ben Preis von 300 fl. Bei ber Unirung ber brei Benefizien murbe biefes Saus entbehrlich und am 12. November 1823 um 280 fl. veraugert, welche Summe ale ver-

sineliches Rapital jum Benefizial-Stiftungevermogen fam. Die brei Berren find jur Mushilfe in ber Geelforge verpflichtet. Bon ben Benefiziaten, bie auf biefen Benefizien resibirten, vermag ich nachfolgenbe anguführen, bie größtentheils aus hiefigen Gefchlechtern hervorgingen: Um 1430 Bilb. Migner, I. Benefiziat ber Muflegermeffe; 1463 Berr Sanns, Caplan (mahricheinlich I. Benefiziat) ber Badenmeß; 1464 Ortolf Sagenauer, Pfarrer ju Loiching, Benefiziat bei St. Peter; 1468 Unbreas Tanner, Magbalenen-Benefiziat; 1480 Bertolb Tanner; 1483 Ulrich Bogner, I. Benefiziat ber Tuchmachermeffe; 1486 Chriftoph Reuhaufer; er und fein Bruber herrmann, Chorherr gu Berchtesgaben, verfaufen bem 26te Georg ju Raitenhastach bie Schmibhube zu Debenbach, Pf. Gangkofen, bie jahrlich 2 Pfund Pf. Gilt ju St. Jafob in Frontenhaufen gablt, welche Gilt Sanne Marti, Rirchherr von Frontenhaufen, 1491 gegen eine Summe Gelbes bem Abte abzulofen gibt (Dbb. Arch. VIII. 1847. C. 420.); 1508 Cigm. Rieber bei St. Peter; 1545 Wilh. Tremmel auf ber Tremmelmeffe; 1581 Undr. Palg; 1590 Pfarrer Perle; 1618 Muguft Rugler; 1624 Georg Sagell, Tuchmacher Benefiziat; 1626 Stephan Biftfperger von bier, Fruhmeffer; 1626 Stephan Bieft; 1632 Det. Bieft bei St. Unna; 1640 Dag. G. Leuchinger (Loichin= ger), Tuchmacher : Benefiziat; 1647 Mathias Dftertag, Baden : Benef. (por ihm Pfarrer Westermair, und nach Oftertag Pf. Schmetterer); 1658 Matth. Tubor, vorbem Cooperator ju Dingolfing, ift jugleich Pfarrer ju Gottfrieding; 1662 Johann Beiffenrieder, Tuchmacher : Benefiziat und Pfarrer ju Gottfrieding; 1667 Georg Propft, Tuchmacher, Sifcher-(Deter) ober Tremmelmeg : Benefigiat und Pfarrer von Gottfriebing; ein Bruber von ihm Balthafar ift Pfarrer ju Rolbach, nachmals St. Unna= Benefigiat ju Reisbach, ein anberer Choralift im Domftifte gu Freifing ; fie geborten einem hiefigen Gefchlechte an; 1684 Mangtofer (f. G. 135) von Bolngach, Pfarrer zu Loiching, hernach zu Dingolfing, bann 12 Jahre Baden-Benefiziat. Das ichon ermahnte Bifitationsprotofoll fagt von ihm, er celebrire taglich, giebe togatus auf, muß zuweilen Traib ableeren (in Loiching), und gerrieß" (jog fich eine Ruptur ju); nach ihm hat bie Badenmeg inne Pf. Schleich; und 1689 Johann Rrug; 1707 Unbr. Rabl, Degerefohn von bier, Benefiziat ju Gt. Peter; 1721 Bolfg. Bifent, Benefiziat ju St. Peter; er mar Bilbhauer, und hat einige Mtare hiefiger Rirche verfertigt; fein Grabftein bei Ct. Deter fagt: Cui Deus pro praeclaris, quas fabricavit aris, coelestem donet sedem, et

animae quietem (bem ber herr fur bie Altare, bie er ichuf ju Geiner Chre, in ber fel'gen Beifter Reihen ew'gen Frieden wird verleihen); 1726 3. B. Doner; er mar 40 Jahre Benefigiat, ale er felbft. ein Benefigium, bas Don eriche ftiftete (f. G. 144); er verfchonerte (?) bie St. Jofeph= unb Michaelstapelle, und mar bie Seele ber bamale fo beliebten Paffionespiele; fein Grabftein in ber Michaelstapelle fpenbet bem ehrwurbigen Priefter bas sonderbar klingende Lob: Erat comicus samosus et actor; 1730 Sim, Morti, St. Peter-Benefiziat; 1742 Bilbelm Dedenbauer; 1745 Gregor Graul bei St. Unna; 1752 Dominicus Safibod, I. Moner'fcher Benefigiat; ber zweite mar Thomas Rinbl; 1756 Frang Jof. Sucher, ehebem Pfarrer in Maria Dofding, er taufchte mit Thom. Minbl. Bartholomaus Ruchehuber, Michael Reinbl; 1757 Barth. Grundt, Brauerefohn von bier; fein Grabftein im Beinhaus fagt : Obiit ubi vivere coepit. Vir statura quidem parvus ast virtute magnus (er ftarb mo er geboren; flein mar fein Korper, groß feine Tugenb). Grundl mar großer Bohlthater ber Urmenfeelenbruberfchaft, und fette bie Rirche gur Erbin ein; 1760 Pf. Daper; 1778 Unt, Dedenbauer von bier; 1781 Matthaus Reisbad; 1784 Matthias Gutor, Organiftensfohn von hier, war vorerft Commenbift und lateinischer Schulmeifter im Rulanbhaufe, bann feit 1766 Benefiziat, worauf er bas St. Unnahaus bejog, nachbem er 18 Sahre hindurch mit eben fo vieler Gebuld ale Kleiß und Behandigfeit Knaben in ber Dufit und in ben Unfangegrunden ber lateinischen Sprache unterrichtet hatte. Der ruhmlichft bekannte Benebiftiner ju St. Emmeran und geiftliche Rath Roman Birngibl, Cohn eines Marktichreibers ju Teisbach, bem er 1750 ben Borunterricht in ber lateinischen Sprache ertheilt batte, rubmt von feinem Lehrer, bag man in ber faglichen Urt, in ber Bebulb mit ber Jugenb, in ber Runft, biefe gu lenten, und ihr Berg ju bilben, biefen unichagbaren Priefter aller hochge= priefenen Fortidritte heutiger Muftlarung ungeachtet, noch nicht erreicht habe; 1778 Unton Dedenbauer; 1785 F. E. Pedenbauer, Dos nericher Benefiziat; 1787 Pf. Scherer; er hatte 25 Jahre bas Dagbalenen-Benefizium ohne Prafentation und Inveftitur inne; basfelbe murbe ihm abgenommen, und ber Magiftrat prafentirte ben Dingolfinger Badersfohn Unton Reitmaier, und richtete ihm eine ginefreie Bohnung auf, ba bas Benefizium bie Congrua nicht abwarf; Reitmaier taufcht 1784 mit B. Prep; 1788 Unton Sintermage, St. Dichael, Peter unb Paul Benefiziat; Joh, Nindl, Rachfolger bes Borigen; 1789 G. Schon;

1794 Ctanielaus Schmib, vormale Jefuit, nachmale Pfarrer, bernach . Benefigiat, jest ein Spiel ber Burmer, fagt fein Grabftein im rechten Seitenportale ber Rirche; 1803 Balth. Pren (fieh Seite 125); 1813 Paul Rirfchner, zuerft Doner'fcher Benefiziat; fommt nach Relheimminger; 1813 D. Rindl, 1818 Jatob Steinberger, Sohn bes Schmid's vorm Gries, Magbalenen-Benefiziat; 1820 B. Sedenftaller, Erpositus in Teisbach, Steinberger's Rachfolger; 1822 Joh. Saster, Bedenftaller's Nachfolger, vorbem Schloffaplan ju Reufraunhofen; 1831 geht ins Rlofter ju Ingolftabt ale Quarbian jurud ber Erfrangiefaner und Magbalenen-Benefiziat J. B. Riebermaier; er mar hier Frangisfaner Novige gemefen, bann Curatpriefter ju Bilebiburg und Erpofitus ju Marklfofen, und feit 1822 Benefiziat ju Dingolfing; 1831 G. Munfterer, St. Michael = Benefiziat, er litt an Pobagra; ihm folgt herr D. Baumann; 1838 Unton Schlager, 44 Jahre Tuchmacher=Benes fiziat; 1852 Unt. Binfler (Nachfolger Niebermaier's), Chorregentensfohn von Landau und vor bem Untritt bes Benefiziums Pfarrer in Grieß: Binfler folgte auf bem Benefizium Berr D. Attenberger, und bas von ihm verlaffene St. Unna = Benefizium hat herr Fr. X. Bill inne, Sonft finde ich aus hiefigen Burgergeschlechtern als Beiftliche aufgeführt: Deter Sauinborn, Sanns Polfter, Sanns Rhuen, Johann Arracher, Beinrich Staber, Unbreas Gerung, Joh, Schweiger, Leonhart Fellermaier, Undr. Uft, Berth. Schufter, Conr. Polfter, Johann Gerung, Conr. Dbernborfer, Joh. harnthaler, Johann Schöffer, Johann Ernftfelber; auch von ihnen mogen Ginige Bener figien bier auf eine Beit inne gehabt haben.

## E.

## Der Ludovikanische Jahrtag. Passtonsspiele, Gottesdienste und Rirchenfeierlichkeiten.

Den lubovikanischen Sahrtag, ber seit einem halben Jahrtausenb in ber Pfarrkirche abgehalten wird, stiffete Kaiser Ludwig ber Baper in Folge jenes glorreichen Sieges, ben er über seinen Gegner Kriedrich bei Mühlborf errang. Es war damals nicht das erste Mal, daß Ludwig dem Desterreicher seinblich gegenüberstand. Unweit des herzoglichen Kastengebaubes zu Landau, das 1743 allein von allen Haufern

ber Buth ber Flammen wiberftand, ftehr ein Gafthaus, erbaut an ber Stelle, mo ehebem bas herzogliche Schloß ftanb. Un biefer Statte mat Lubwig ber Bayer nabe baran, feinen Better Friedrich mit bem Schwerte ju burchbohren. Das gefchah fo: Bergog Dt to von Nieberbayern hatte bem Tobe nabe (9. Gept. 1312) mit Umgehung bes Abels bie Burger von ganbehut und Straubing aufgefordert, die Bormunbichaft über feinen breigehn Tage alten Cohn Beinrich und die Cohne feines Brubers Stephan I. († 20. Deg. 1310), Beinrich ben Meltern, bamale acht Jahre alt, und Dtto II., bamale funf Jahre alt, ju fuhren, fowie bie Berwaltung bes Lanbes Diemand anderm anzuvertrauen, als feinen Bettern in Dberbapern, Lubwig und Rubolf. Der Abel bingegen übertrug bie Bormunbichaft Kriebrich bem Schonen. Die Stabte ftellten beffhalb Rlage bei Ludwig, ber fogleich ju ben Pringen ritt, und fie bebrohte und beschwor, ben Defterreicher nicht ale Bormund anguer= Lubwig tam einige Beit barauf nach Lanbau, wo Kriebrich mit bem nieberbaierifchen Abel fich befand. Die Berhandlungen, melche einen Bergleich hatten herbeifuhren follen, brachten beibe Furften fo in Dige, bag Lubwig nach bem Schwerte griff, und Friedrich burchftochen haben wurde, mare ihm nicht die Umgebung in die Urme gefallen. Friedrich murmelte babei Etwas über bie Bahne, wie bag er ihn aus feis nem ganblein hinausjagen werbe, ba er aber vergaß, fagt Abt Bolfmar (Defele H. 542), bag man Gott gu Allem brauche, verflogen feine Drobungen eitel in ben Binb. Die Schlacht bei Gammeleborf, in ber bie Stabte bem Abel bewiesen, bag fie auch mit bem Schwerte gu hanthieren gelernt. hatte Kriedrich allerdings belehrt, bag man einen banerifchen Kurften nicht fo leicht aus feinem Lande jagen fann. Ludwig, gerührt von ber Treue und bem Muthe ber Burger, fprach bamale beim Rudguge von ber Schlacht zu ben tapfern Lanbshutern bie benfmurbigen Borte:

> "Ihr habt obsiegt bes Feindes Hohn, "Das war ein mannlich Schlagen, "Die Ritter vor den Bürgern flohn, "Mögt ihr die helme tragen!"

Bon biefer Begebenheit meg führen die Landshuter ftatt ber frühern gemeinen Sturmhüte brei Nitterhelme; b. i., Ludwig hat, wie man bas nennt, ihr Wappen gebeffert. Bei Muhlborf auf ber "Bechtwiefe" hatte Friedrich ben ganzen Tag bas "Ruhmaul" (ben Pfleger Nindsmaul von Neustabt an ber Donau) weber burch Stechen noch durch Schlagen

von feiner Seite gebracht, und bas Ruhmaul batte ibn auch gefangen ge-Die Scene ber Borftellung bes Gefangenen bei Lubwig, ben Briebrich in ber Schlacht gefallen glaubte, ift bekannt, weniger vielleicht, baf bie treuberzigen Borte, bie ber Baper bamale ju Friedrich fprach, ihm bie ofterreichifchen Siftorifer ale bitterbofen Sohn in ben Mund legen. Friedrich übernachtete bas erfte Dal als Gefangener auf bem Schloffe Dornberg, nunmehr ein ober Buraftall bei Dublborf, bem Ctamme fcbloffe ber Grafen von Leoneberg. Lubwig hatte an biefem Tage ben Rivalen bes Raiferreiches übermunden, ber jest einfam feine Tage auf ber Trauenis bei Pfreimd unter Aufficht bes Bigthum Beigel vertrauerte, und wohl immer noch ber Schone hieß, es aber nicht mehr mar. Folge biefes Sieges und ermagenb, "bag ber Schlachten Musgang bas Urtheil Gottes fei", zeigte fich Raifer Lubmig befonbers mobithatig gegen bie Rlerifei, die ihm in ben Monchen gu Furftenfeld feinen geringen Dienft fur ben gludlichen Musgang bes Rampfes ermiefen hatte, und begabte, wie bas Inftrument fagt, "bie ehrwurdige Pfaffheit" mit ftattlichen Freiheiten. Der baperifche Rlerus erfreute fich fchon ju Folge ber Ottonifchen Sanbrefte von 1311, burch nachmalige Bergoge bestätigt, verschiebener Freiheiten, fo war er frei von Kronarbeiten, Ginquartirungen, Lieferungen, Steuern. Raifer Bubmig bestätiget ber baperifchen Rlerifei bief. und jenfeits ber Donau ihre Freiheiten, bie fie bon ben Bergogen haben und bestimmt, bag, fo oft ein Pfaffe flirbt, fein Bisthum ober Richter fein Gut an fich giebe, es foll babin tommen, wo es ber Geiftliche hinfchafft, ober mobin es nach firchlichem Rechte tommen foll. Es foll auch Riemand eines Pfaffen Gut in Befchlag nehmen, außer vor ihrem Richter. Die Urkunde ift ausgefertiget ju Munchen 1322 am Sonntag por St. Thomas (Ried n. 826. II. pag. 801.). Dicht alfo wie Lubwig achteten bie nieberbanerifchen Bergoge Beinrich und Dtt, wiewohl nur aus Roth bagu gebrungen, "ber Pfaffen Freithum". Gie hatten eine Rlohfteuer ausgefchrieben, und biefe auch von ber Beiftlichen Gut und Leuten genommen, weghalb fie in ben Bann tamen, und Gottesbienft und Singen in ihrem Lande verboten murbe. Rur auf bemuthiges Bitten und unter bem Bers fprechen, foldes nicht mehr ju thun, murben fie von ber Rirchenftrafe befreit. Die Urfunde ift ausgestellt ju Regensburg am 23. Dai 1323, und beftatiget von Raifer Lubwig (Ried II. pag. 802). Dagegen jufagt bes Raifers Cohn Bergog Albert ber Rlerifei alle Privilegien, melde fein Bater Lubwig berfelben bereits tonfirmirt hatte, wofur biefelbe, wie bas

Dofument fagt, einen Jahrtag abhalten foll in bem gangen ganbe Bayern, und gwar am Tage, als Raifer Ludwig fel. Jahreszeit fteht, b. i. am St. Gereons und feiner Gefellen, ber bl. Martyrer Tag (10. Detober). Um Borabend follen bie Bigilien beginnen, bei welcher jeber Pfaffe in feinem Chorrodlein ju ericheinen, Morgens barauf bie Seelenmeffe gu lefen hat "fur unfere Batere Geelenheil und nach unferm Ableiben fur une und unfere liebe Gemahlin Margareth und hernach fur unfere abgeleibten Erben." Diefe Bigilien follen emig abgehalten merben ju Straubing, Relheim und Dingolfing. In genannten Stabten foll fich am gebachten Tage bie Beiftlichfeit bes gangen Begirtes gufammenfinden, und es in obenbefdriebener Beife halten. Gegeben Straubing am Mittwoch nach Allerheiligen 1365. Die Rapitel, bie in Folge beffen in ben genannten Stabten gusammentraten, und vielleicht fruh ichon besondere Rreiheiten von ben Fürften nachgesehen erhielten ober beanspruchten, woburch fich eine Urt Gewohnheiterecht mag ausgebilbet haben, wurden fpater bie golbenen, bie freien Kapitel (capitula aurea, capitula libertatis) genannt; bie Priefter mußten bei bem Jahrtage auf eigene Roften ericheinen, fur Bigil und Requiem murben fie honorirt. Bu Dingolfing fanden fich ein; ber Dechant von bier, gusammt ben brei Benefiziaten, ber Dechant von Frontenhaufen, ber gu Laberweinting, bie Pfarrer gu Unbermanneborf, gu Afentofen, Afchertehaufen, Engelmanneberg, Ergolsbach, Beifelhoring, Gottfrieding, Grafentraubach, Griesbad, Sainebad, Saberetirden, Sofborf, Softirden, Bolgtraubach, Sobenthann, Sofenborf, Intofen, Rolbach, Loiding, Leiblfing, Loizenfirden, Mamming, Moosthann, Martinebuch, Ottering, Dberviehbach, Pfaffenberg, Reis= bach, Steinberg, Steinbach, Tunding, Beitebuch. Der Jahrtag mar allerdings manchmal fur die Pfarrer beschwerlich zu besuchen, und nicht mehr, ale billig, wenn bie genannten Geiftlichen besondere Freiheiten in Unfpruch nahmen; ichon 1649 beflagt fich Glias Bulling, Pfarrer und Dechant ju Ottering, Ramens feiner Manbanten uber bie befchmer= liche Abhaltung bes bergoglichen Sahrtages, worauf die Rreisregierung ju Landshut ihn und Conforten auffordert, fleifig benfelben gu befuchen, und ihm babei bie Berficherung gibt, bag bie Regierung bie Pfarrer bei ben Gnaben und Benefigien, die ber Brief ausspricht, ichugen merbe. 29. April 1653 ermahnt Bifchof Frang Bilbelm bas Lanbfapitel Dingolfing, ben Sahrtag fleißig abzuhalten, auf bag fie ihre Unspruche

fich mahren mochten. Gben megen biefer Freiheiten, bie bie Genannten pratenbirten, fah auch bas hiefige Pfleggericht barauf, bag ber Sahrtag frequentirt wurde; ein Erlag vom 28. Februar 1719 brobt mit empfinde licher Strafe fur bie Caumigen, biefelben follen bem Berichte angezeigt werben, und welche legal nicht ericheinen tonnen, haben Beicheinigungen beffen vorzulegen; fogar bei ben Frangistanern wird Nachfrage gehalten, welche Geiftliche erschienen feien, und welche Pfarrer fich beim Sahrtage burch bie Frangistaner hatten vertreten laffen. Gin Schreiben bes Dom= fapitele ju Regeneburg vom 5. Marg 1750 an ben Churfurften Dar Jofeph bringt bem Clerus in Erinnerung, wie bie geiftlichen Guter Rraft fanonifden Rechts von allen Graftionen frei feien, und wie Raifer Lubwig und nachmals fein Cohn Bergog Albert neuerbings biefe Privilegien bestätiget hatten, fo bag Diemand von geiftlichen Gutern, Wibbum und hofftatten etwas nehmen folle; bagegen aber auch bie gefammte Beiftlichkeit gehalten fein folle, jum Gebachtniffe und jum Geelenheile Raifer Lubwig's und feiner Erben und Nachkommen jahrlich am St. Gereons: tag einen Jahrtag abzuhalten, mas auch bis jest gefchehen, und gmar unter Buficherung bes jeweiligen Pflegers und Pflegekommiffare aus bem Saufe Banern, bag bie Ruralfapitel bei ihren Freiheiten und Privilegien belaffen werben follen. Doch Beiten und Unfichten hatten fich geanbert. Bielleicht ift bas Rachfolgenbe auch ale Repreffalie ju betrachten, bafur, bag 30= hann Theobor ben Truppen feines Brubers Rarl Albert nicht ges ftattete, baf fie von ben Pfarrern ber Umgebung Freifinge Fourage requiriren burften. Rarl Albert Schreibt namlich am 19. Dai 1743 an ben Carbinal und Bifchof von Freifing und Regeneburg Johann Theobor, baf in ber Diocefe Regensburg fich fieben Ruralkapitel fanben, welche fich befhalb Capitula libertis nenneten, weil fie mehr Freiheiten, als bie übrigen pratenbirten, und insonberheit von bem Sundes und Jagergelb,1) ben Schaarmertefuhren und anderen bei ben Pfarr- ober Bibbumsgutern von uralten Beiten ben bagerifchen Furften guftehenben Praftationen gang befreit fein wollen, wogegen nach unverwerflichen Dofumenten fich herausstelle, bag bie nämlichen Rapitel fich fruber biefen Leiftungen fo wenig ale andere Beiftliche bis bin jum breifigjahrigen Rriege entzogen

<sup>1)</sup> Das Jägers, Falfners und Schaarwerkgelb kennt man vor bem fünfzehnten Jahrhundert noch nicht; in einer Freiheitsurkunde von 1458 von herzog Mbert (von München-Straubing) wird bavon wie von einer Neuerung gesprochen. Churbaher. Recesse.

hatten. Erft in ben ermahnten Rriegezeiten, ba man megen allgemeiner Noth allenthalben und folglich auch bem onerirten Rlerus bezüglich ber Rudftanbe nachsehen mußte, feien fie auf ben Gebanten gefommen, fie hatten besondere Begunftigungen zu beanspruchen, und haben es auch unter Produzirung einiger Freiheitebriefe von Raifer Ludwig und feinem Cohne Albert, bie boch von ber gefammten Rlerifei reben, mit Silfe bes Orbingriates ju Regensburg nicht nur jum offenen Biberfpruch, fonbern auch burch ber Beamten Nachficht fo weit gebracht, bag fie fich nunmehr fur beftanbig eremt halten, und bezüglich beregter Leiftungen in einem Rudftande von vielen taufend Gulben fich befinden. Wie wenig bief in ben Freiheitsbriefen, bie nicht ben genannten Rapiteln in Specie, fonbern ber gefammten Rlerifei bieg = und jenfeits ber Donau verliehen murben, ent= balten fei, wird bie fur bas Jahr 1656 anberaumte Confereng barthun (welche jeboch nicht ju Stanbe fam). Bum Schluffe forbert ber Churfürft, bag jur enblichen Beilegung ber Cache einige Deputirte mochten abgeordnet werben.

Die Refultate ber letten Confereng find minbeftens aus ben Pfarraften nicht befannt. Die Gache murbe zweifelsohne ju Gunften ber Rapitel beigelegt, ba ber Jahrtag in gegebener Beife bis jum Jahre 1802 hier abgehalten worben ift; im letten Jahre wurde ber Gtat bes Unnis verfare feftgefest, und gwar fur Abhaltung bes Seelenamte 1 fl., bem Sauptpriefter fur bie Bigil 45 fr., ben ubrigen je 15 fr., ben funf Stadtgeiftlichen 1 ff. 15 fr., bem Defan fur bas Libera 15 fr., fur jebe Rebenmeffe 30 fr. (2 fl. 30 fr.), bem Definer fur ben Dienft beim Seelenamt 8 fr., fur jebe Deffe 6 fr., fur Mufrichten bes Mitare 20 fr., ben Miniftranten 9 fr., ebenfoviel, wie fammtliche Muslagen betragen (etma 7 fl.), befommt bie Rirche. Da bei biefem Unfage bie Chormufifer vergeffen worben maren, murbe bas Liberg einige Beit weggelaffen. Bon befonderen Freiheiten, i bie mit Abhaltung bes Jahrtages fur ben Rapitels flerus maren verbunden gemefen, mar naturlich feine Sprache mehr, meghalb ber Sahrtag heut zu Tage nur mehr von bem Pfarrelerus celebrirt wirb, und tein auswartiger Geiftlicher mehr fich einfindet.

Wie in anderen Stabten nah und fern murben auch hier alljahrlich die zu Ausgang bes vorigen Sahrhunderts so beliebten Paffionesfpiele abgehalten. Wann sie ihren Anfang nehmen, melben bie Stadtaften nicht (veral. G. 150); bagegen berichten fie ben 36jabrigen Rampf, welcher von 1760-1796 die Landesregierung hatte, bie es ihr gelang, diefe Borftellungen vollig abzuschaffen. Im Jahre 1764 wollte bie Res gierung Canbebut, bag bie Paffionetragobien nicht bei Racht ober fonft mit ungebuhrlicher Erpreffion ober Erhibition gefchehen follen; eine Berordnung vom 13. Upril bagegen verbietet bie Paffionefpiele ganglich, und bestimmt, bag bie Charfreitageprozeffionen ju folder Beit angestellt merben follen, baß fie noch vor Dachtzeit endigen. Um 11. Darg 1765 bittet ber Magiftrat bas bifchofliche Orbinariat, die Borftellungen wie fonft abhalten ju burfen, und verfpricht babei alle Unordnungen ftrenge verhuten ju wollen. Die oberhirtliche Stelle rescribirt barauf, es feien berlei Paffions= tragobien unter bie ber Religion prajubigirlichen Digbrauche gu rechnen, und geftattet in einem Erlaffe vom 31. Marg 1765 bem Dagiftrate, burch Stadtpfarrer Ignag Scherer communigirt, es foll blog eine ftille Prozeffion am Charfreitage abgehalten, und Mues miber Berhoffen Bibrige gur Curie berichtet merben. Die Burgerschaft icheint jedoch an biefe Berordnung fich wenig gefehrt zu haben; benn am 31. Darg 1770 erfcheint von Munchen ein gemeffener Befehl, bag bie Paffionetragobien gu unterbleiben haben, und auch bie Charfreitageprozeffion nur ohne Berumreiguns gen, Spruche und bergleichen Unformlichkeiten ftattfinden burfe, ungeachtet wurden, wie berfommlich, biefe Spiele fortgehalten, barum auch neue Berbote und Rugen, wie vom 6. Marg 1788, 20. Marg 1790. Um 3. April 1792 eine neue Infinuation bes Berbotes, worauf ber Das giftrat am 5. Upril 1792 ermibert, bag bie Sauptprogeffionen gwar mit Riguren gehalten werben, wie bieß g. B. alle Jahre auch in ber Nachbarftabt Lanbau gefchieht, jeboch ohne bag biefe Siguren fprechen ober anbere Unanftanbigfeiten begeben. Es fcheint, man hat biegmal noch Um= gang genommen; boch am 2, April 1794 ericheint eine neue Ginicharfung bes Berbotes, und eine Berordnung vom 17. April besfelben Sahres fuat bem Berbote bie Drohung bei, bag bie Mitfpielenben unter bas Militar ober nach Umftanben in's Buchthaus gestedt werben follen. Im nachften Sahre legt bie Burgerichaft bem durfurftlichen Cenfurfollegium ein Daffionsspiel, betitelt: "Das Synebrium gu Jerufalem" vor, und fommt bei betreffenber Stelle mit ber Bitte ein, basselbe in Aufführung bringen gu burfen. Wiewohl bie Cenfur bas Ctud fur unverfanglich, und nichts gegen ben Glauben und bie gute Sitte enthaltend erflart, wird boch bie Probuftion ftrenge unterfagt. Much im Jahre 1795 trifft bie Gemeinde, tros

wiederholten Berbotes Unftalt, die Paffionsspiele abzuhalten, weghalb fich bas Pfleggericht veranlagt fieht, bem Dagiftrat eine Bermarnung gutommen ju laffen (2. April b. 3.). 3m Jahre barauf macht Lanbau gemeinfame Sache mit Dingolfing (31. Marg 1796), und wird im Ginvernehmen mit ber Rachbarichaft ber Paffion wieber abgehalten, und bie Commune beghalb mit einer Gelbftrafe von 100 Thir, belegt, weghalb, und um biefe Spiele forthin abhalten ju burfen, Dingolfing, Banbau, Deggenborf, Pfarreirchen, Urnftorf Gemeinschaft eingehen; gegen bie Abhaltung bes Paffions verwarnt abermals bas hiefige Pfleggericht. Um 12. Juni beefelben Sahres erfolgte bie Requifition ber bunbert Reichsthaler megen ber in ben Sahren 1794 und 1795 abgehaltenen Spiele; am 28, Juli tommunigirt ber Magiftrat ganbau bem von Dingolfing, bag ihr Deputirter in biefer Sache, Lebzelter Geper, bereits reifefertig fei; er febre Sonntag Abende beim Buchibrau in Dunden ein, wofelbit die Dingolfinger ihn treffen konnten. Um 3. Muguft bes namlichen Jahres erscheint ein neues Berbot ber Tragobien, und ein weis teres im nachften Jahre (1797 28, Marg) verpont auch bie Charfreitageprozeffionen. Dem Magistrat wird auf fein bringliches Bitten bie Strafe von 100 Reichsthalern auf gehn ermäßiget mit ber ftrengften Bermarnung por Contravention. Bon ba meg unterbleiben bie Spiele, Im Jahre 1817 ftellt ber Magiftrat neuerbings feine Bitte, bie Borftellungen, wie fie gulett im Jahre 1795 ftatthatten, ferner abhalten gu burfen, ba biefelben fehr Bieles beitrugen gur Ginpragung ber Leibensmomente bei ben Ginfaltigen und Unmiffenden; es fei ja biefe Erlaubnig vor vier Jahren auch ben Ummergauern ertheilt worden, gufolge melder ber Paffion an ben Pfingftfeiertagen und ben barauf folgenben Conntagen bafelbft gefpielt murbe; es fei ja fogar ber Paffion bei bem biefigen Brauer Callach er von einer reifenden Schauspielertruppe aufgeführt worben, ohne bag bie Polizei etwas bagegen ju erinnern hatte; ebenfo fei im Sabre 1795 ju Dunden ohne Unftog und Ruge ber Daffion fogar auf bem Softheater vorgeführt worben ic. Die Bitte murbe abichlägig befchieben, und von ba weg hatte fein neues Gefuch und fein neuer Berfuch mehr ftatt, biefe Borftellungen ju geben.

Die gottesbienftliche Orbnung in hiefiger Pfarrfirche ift theils burch ben Willen ber Stifter, theils burch bas hertommen geregelt. Um feche Uhr ift bie Fruhmeffe, bie von ber Pfarrgeiftlichfeit beforgt mirb (fieh G. 143). Um fieben Uhr ift in ber Regel eine bl. Deffe, bie jeboch nur fur Conn= und Feiertage gestiftet ift (fieh G. 147); fie wird jest vertragemäßig von einem ber Patres Frangistaner gelefen. 8 Uhr ift bie Kronmeffe. Geit Ginführung ber Corporis Chrifti Bruberichaft wirb, wie in anberen Stabten, auch bier um 8 Uhr bas Umt mit Intonation, Gegen und Prozeffion gehalten. Das ofterermabnte Bifitationsprotofoll von 1657 will, bag bie Prozeffion nicht ju fchnell und mit mehr Undacht abgehalten werbe, und rugt babei, bag bas Saframent ohne Gefang ju ben Rranfen getragen, und bie lette Delung felten abminiftrirt murbe. Bis gur Mufhebung bes Frangistaner Rloftere beftanb hier an Sonn= und Feiertagen auch eine Behnuhrmeffe;2) nach Mufhebung besfelben murbe bie Deffe burch ben Benefiziaten Steinberger gelefen, ber, wie eine magiftratifche Borftellung an bas Pfarramt fagt, ploBlich megen Magenfchmache fie nicht mehr lefen will. Der Magiftrat ftellt bas Erfuchen an bas Pfarramt, abwechselnd burch bie Benefiziaten bie Deffe abhalten ju laffen, ba ber Gottesbienft oft von 8 bis 10 Uhr bauere, und alte Personen, besonders ju Binterszeit, es nicht fo lange in ber Rirche aushalten konnen, und wohl auch in ben 287 numerirten Plagen nicht alle Raum hatten. Burger find manchmal verhindert, bem Gottesbienfte angurohnen, auch frembe Reifende konnten fo ihrer Rirchenpflicht genugen; follte bie Deffe nicht abgehalten werben, fo mochte man boch nach geendigter Predigt mit ber Glode ein Beichen geben (25. Muguft 1811). Das Pfarramt befchied Beides abichtagig, ba hinfichtlich bes erften die Benefiziaten ju folch neuer Mufburbung fich nicht berbeiliegen, hinfichtlich bes Beichengebens aber bie Erfahrung lehre, bag ber Befuch der Predigt und bes Boramtes vernachläßiget wurden, mabrend boch ben Chriften vorgeschrieben ift, Umt und Predigt zu befuchen, und bie Uns borung einer blogen Deffe nur ausnahmsweise und in Rothfallen zu geftatten fei, Reben ben monatlichen Prozeffionen in ber Pfarrs firche und am Maria Geburtefefte außer berfelben, wird mit geziemenber Burbe bas Fronteich namsfeft abgehalten. Die Pfeiler ber Rirche find an diefem Tage mit Bilbern behangen, welche Scenen aus bem Les ben ber beiben Johannes barftellen, vor bem Sochaltare bing ein Gemalbe, barbilbent bas lette Abenbmal. Die lebenbige driftliche Liebe fruherer Beit bezwang nicht blog bas Berg, fonbern auch bie Borte, wie

<sup>2)</sup> Stadtardie, Titel 4, Aftennummer 12, Jach 9.

beffen Zeugnif bie Beifchrift unter bem ermanten Bilbe gibt, bie ich ber Sonberbarteit halber bier auffuhre:

Alme de \* centeno in \* poratus \* am te, \* da et \* pora languenT Vivifi Ex dul \* e tuo vo \* huc, te \* de \* dum. gui luces \* dibus ut soL Salvator um oculos resera; Haereti \* da aspice nostrA Orbi \* ruere, haec erebi de \* nibus aufe R \* rusce, oriens ex alto, \* daque visE Surge, **Tartareus** \*rupit pectora: numeN vus Iustifica. \* haec, \* nostrum respice JesU ligatuM 3). Ah fac. fidei demus amore

In unserer Sprache lauten diese Worte frei übersett wie folgt:

Der Du täglich in bem Brobe Dich uns hingibst Deinen Erben, Jesus, rette mich vom Tode, Geist und Körper wellend sterben! Meines Hergens süße Wonne, hieher ziehst Du mich als Beter, Du, Der gleich bem Licht ber Sonne Uns in's herz schaust, Seelenretter! Decke auf bes Truges Falten! Bor ber Unterwelt Gewalten, Schüt; uns, Dem in Brobsgeftalten Gläubig wir die Hände falten! Morgenstern, erheb' Dich helle, Morgenstern, erheb' Dich helle, August lade; Schau, wie der erlösten Seele Schlingen legt der höllenrabe! Daß von Ginden wir gefunden, Sib uns herr durch Deine Wunden, Gläubig liebend alle Stunden halte uns an Dich gebunden!

Das nachfolgende Chronostichon: CharItas Carct MoDo stablLiter sic sponsam DiLigebat Casto (Kein Maß für jene Lieb' es gibt, mit ber Er seine Braut geliebt), gibt die Jahreszahl 1753, in welchem Jahre der Pfleger und Kastner Emanuel Anton von Berchem diese sowie die anderen acht Tasten zur Berherrlichung des Fronleichnamsssesses hatte machen lassen siehen stabt selbst abgehalten, und das erste Evangelium vor dem Griesthor, das zweite vor dem Oberstädterthor, das dritte beim Bruckthore (zuleht am Hause 170), das vierte vor dem Wollerthore gesungen; die jeht bestehende Prozesssons Dennung hat 1830 Pfarrer Debler eingeleitet.

<sup>3)</sup> Statt ber Sternchen befindet fich im Originale jedesmal ein ♥, und ift an beffen Stelle bas lateinische Wort mit Cor (herz) zu erganzen.

## F. Die übrigen Aultgebaude.

Go habe ich Dir benn Bieles ergahlt, treuer Begleiter von ber Pfarre wie von ber Pfarrfirche, jeboch nicht Mues; weghalb Du Dich ju einer neuen Pilgerfahrt entschließen mußt. Der Weg führt uns wieber an bem Delberge vorüber; bas Jahr ber Errichtung besfelben weiß ich in ber That nicht anzugeben. Jenfeits ber Rirchhofmauer erblicft Du ben Dfartbof (236), über ben ich fcon (S. 123) Winte gegeben habe; er murbe 1629 von Pfarrer Dinter neu erbaut, aber ichon bas Jahr 1743 brobte ihm ben Untergang. 3mar verschonte bas Feuer bamale ben Pfarrhof felbit; allein es verbrannten bei bem ichrecklichen Rugelregen vom naben Berge ber fammtliche Debengebaube; Pinter felbft hatte fich bei jener Ralamitat vor ben feinblichen Sorben in bie Rlucht begeben. In ber Umgurtung bes Friedhofes befindet fich ein Rirchlein ber allerheiligften Dreieinigfeit geweiht (f. G. 128), gewöhnlich bas "Schufterfirchel" genannt. Die Pfarrfaffien von 1659 fagt: "Stem bie Rapelle St. Erasmi, ain absonderliches Rapellel auf'n Rirchhof, ber Leberer und Schuhmacher Kapelle genannt, obligat 6 Gotteebienfte, und weilen gleich baran bas Beinhaus, wird in erfibefagter Rapelle alle Camstag bas Abfolve gefungen, und bernach bie Tobtenbeiner aspergirt." Echon 1649 hatte ber Leberer Abam Diebermaier bie an ber Dede hangenbe Marienstatue anfertigen, 1750 fie der Lederer Jof. Garr renoviren laffen. Das find die einzigen Urfunden, die ba andeuten, bag bie genannten Gewerfe über 200 Jahre im Befite biefer Rapelle find. Begraben in bem Rirchlein liegen: Joh. Beierer, Priefter, Couhmacherejohn von Dingolfing + 1711, Joh. v. G. Manr, Cooperator, + 1772, Leonh. Faber, Jubelpriefter, vordem Pfarrer gu Griebbach, + 1720, K. D. Daufdmann, Apotheter, + 1728, 2. DR. Greif, Badin, + 1738, Gim. Pagter, Priefter, + 1761, 2. M. Aman, Schuhmacherin, +1797, M. Chierl, Thurmeretochter, + 1783. Der Altar ber Rirche murbe 1721 und 1743 erneuert. Geit bie Chulfcmeftern fich bier befinden, wird in biefer Rapelle ofter bie bl. Deffe gelefen. Unmittelbar baran befindet fich bas Beinhaus, "Geelentammert" wird es hier genannt, mit ber ernften Muffchrift:

> Es sei gleich morgen oder heudt Sterben muessen alle Ceudt.

Cherl, Weichidie ter Statt Dingolfing.

Die beigefügte Jahresgahl 1690 gibt an, mann bas baruber befindliche Banbgemalbe verfertiget worben, nicht aber bas Jahr ber Erbauung. wie benn nach Dbigem ichon 1659 bas Beinhaus neben ber Schufterfirche befteht, und 1559 Rainftetter in bemfelben beigefett wird, Begraben in bem Beinhaufe liegen: Unt, Rainftetter von Rainftetten, Mautner. + 1558. Barth. Grundt, Benefiziat, F. X. Beibinger, Bicetammerer, + 1780. Die Statuen ber beiben Johannes find ein Ueberreft . bes altbeutfchen Sochaltares, ber vorbem in ber Pfarrfirche ftanb. Gie murben bei ber Mufftellung bes jegiges Altares entfernt, und linke und rechte neben bem Sauptportale ber Pfarrfirche befestigt. Magb. Fuche, Ummerstochter von Dornwang und Bierwirth Stang! (83) hatten fie noch 1814 renoviren laffen; Pfarrer Debler entfernte fie 1834 von ihrer Stelle; lange Beit lagen fie ber Profanirung ausgesett, bis fie gelegentlich ber Reftauration ber Pfarrfirche neu gefaßt an biefen Ort famen. Un ben Mauern beiber Rapellen haben ihre Grabftatten bie Schluttenhofer, Culings und Saflbod, Beinwirthe, bie Dedenbauer, Baden, bie Reindl und Reumapr, Bierbrauer, ber Stabtbottor Reumapr, ber Pflegevermefer Unbreas Ebner und ber Berichteschreiber Paul Reibner, Und nun wollen wir und vom Schulfchmeftern= und Rulanbhaufe meg burch ben ichon befprochenen Steathurm in's Kreie begeben. Rechts in ber Bertiefung liegen die Quellen bes Rublbrunnens, in bem Saufe baneben mohnte ehebem ber Definer ber Rapelle beim Schieghaufe, ber Garten baran gehort ben Schulfdmeftern; ber Thurm, ber uber benfelben emporragt, einft ein ftabtifcher Bartthurm ju Schus und Trus, jest ein friedliches Commerhaus, jum Pfarrhofe gehorig, tragt bie Spur gar mancher Rugel, Die 1743 von ber naben (ebemale fogenannten) Staus bingerhobe an fein Gemauer fchlug; jene von Stein foll bas Unbenten an bie trubfeligen Tage erhalten. Wir befinden uns am Bege gum Gottesader, ber 1836 im Oftober erweitert und beffer angelegt, fowie mit Baumen bepflangt murbe. Der Gottebader marb im Jahre 1805 von ber Pfarrtirche hinmeg hieher verlegt; ehebem befand fich an berfelben Stelle ber "Urmenfriebhof", und wie ein Mauerftein an ber St. Theflafirche fagt, maren ichon 1627 vierundvierzig Perfonen bort begraben. Der burgerliche Schloffer von bier, Chriftoph Rhoftner, hatte auf eigene Roften 1629 bie St. Theflafirche auf biefem Friedhofe erbauen laffen; burch ein Bermachtnif bes Baders Bartholomaus Migner (331) und burch bie Bemuhung bes Stadtpfarrers Debler, bes Burgermeifters

Rothbauer, ber 300 fl. hiezu hergab, ber Benefiziaten Munfterer, Riebermaier und bes Bierbrau Sturm erhielt ber Gottesader eine Umfriedungsmauer, die stellenweise zu hubschen Gradnischen sich gestaltet hat; die erste, welche eine solche gemauerte Gradstätte erhielt, war die Bürgermeistersgattin Katharina Rothbauer. Auch bafür sorgte Pfarrer Debler, daß der Friedhof (1838) ein neues gußeisernes Erucifir erhielt. Aigner's Graddensmal, lange Zeit das schönste im Gottesader, befindet sich links an dem Wege nach Oberdingolfing, den wir mit einander einschlagen werden; das schönste Denemal hat der eble Mann sich durch sein Bermächtniß geseht; wir aber wollen nicht ohne den frommen Bunsch von dieser Stätte scheden, das Alle hier in Gottes Frieden ruhen mögen!

Bon ben Sohen Oberbingolfing's genießt man eine ber herrlichsten Aussichten in dem schouen Ssarthale. Oftwarts öffnet ber seiner Mündung zueilende Strom eine Strede des bayerischen Waldes, der Ulrichsberg und Deckendorf sind bei gunstiger Luft dem freien Auge ersichtlich;
gegen Suben blickt über den Waldessaum der Wahmann mit seinen beiden Spigen herüber; gegen Westen und Norden entsaltet sich ein breites, freundliches Thal, wie ein reiches Diadem eingefaßt von fröhlichen Dörfern,
freundlichen Schlössen und Kirchen. Doch Jedermann sieht sich erst in
ber Nahe um, bevor er sein Auge in der Ferne schweisen läßt, und wir
wollen es auch thun. Das Nachste ist uns die St. Leonhardsfirche,
die alte Pfartsirche. Sie wurde, wie sie steht, 1484 unter dem Verwalter
Porcwall (Burgwall) von Matthäus von Massing erbaut; eine gleichzeitige Schrift ober der Sakristeithure sagt:

Anno dmi meccelerriii ist das gebelb gepaut worden durch maister matheus von massing. hans porcwall die zent firchprobst zu s. lienhart.

Im Jahre 1610 erhielt auch bas Schiff ein Gewölbe burch Simon Greif, einen Dingolfinger. Das Crucifir an ber Kirchenbede, nicht von sehr geübter Hand, wurde 1523 gefertiget, und 1854 renovirt. Außer einigen Botivtafeln aus ber Zeit bes Schwebenkrieges (3. B. im Hochaltare), bietet die Kirche nicht viel Sehenswerthes; ber Mittellosigkeit verbankt siese, daß dem Thurme der steinerne Helm geblieben. Alljährlich wie dieß bei

Leonhardefirchen ublich, wird am Patrociniumefefte ber "Umritt" gehalten; ehebem jog mit fliegender Stanbarte ein ftattlicher, berittener Bug von hiefigen Burgern nach Dberbingolfing herauf. Rirchweih feiert man hier am Conntag nad Ct. Michael, ben Conntag unmittelbar vor ber Stadtfirchweih, mas fur bas Berhaltnig beiber Rirchen in altefter Beit vielleicht nicht ohne Bebeutung ift. Bon ben beiben Seitenaltaren ift einer St.' Ratharina (ber Beus = Minerva; auch Gebanten find Blibe) geweiht, ber andere, wie bieß zu vermuthen auf bem quellenreichen Berge, St. Difolaus (v. G. 128); ber Ginn ber Debifationen ift, man will bas Gebeihen bes Biebes, Fruchtbarfeit und Schut vor Ungewitter von ben Beiligen erflehen. Dicht unbemerkt follen bleiben die ichonen alt= beutschen Statuen Ratharina und Barbara auf ben gulest genannten Chabe, bag biefe Rirche mit bem 136 guß boben Thurme, einer Schiffhobe von 27 Rug, einer gange von 87 Rug und einer Breite von 42 Suß beinahe einfam auf bem Ruden bes Berges fteht, vorbem mochte bieg anbere gemefen fein (vergl. Geite 34 und 122). Gine ber herrlichften Runbfichten genießt man von bem Thurme biefer Rirche. 3ch will Dir nur bie allernachften Drte zeigen, bie entweber noch gur Pfarre gehoren, ober fonft ichon ofter in biefen Blattern genannt worben find; allererft an bem Bege nach Frontenhaufen bie Riliale Frauenbiburg. Wie ber durbaierische geiftliche Ralenber von 1752 (Rentamt Landehut S. 219) angibt, mar ehebem biefe Rirche berühmt megen eines miratulofen Marienbilbes. Bei ber Rirche befindet fich eine uralte, chriftglaubige Geelenbruberfchaft, von beren Beginn urfundlich nichts mehr vorliegt; nach bem vorhandenen Saalbuche bestand fie ichon vor 400 Jahren. In ben Rebenaltaren verehrt man St. Florian und St. Georg, bas Patrocinium wird gefeiert am Sefte ber Epiphanie, Rirchweih ift am Sonntag nach Bartholomaus. Alle Conntage wird hier Gottesbienft gehalten, außerbem find in ber Rirche acht Frauenmeffen, acht Jahrtage und acht Jahr= meffen gestiftet. Die Faffion von 1610 fagt: Die Rirche habe eine ewige gestiftete Deg, die ein Paftor ju Dingolfing verleiht, fie tragt bei 35 fl.; bagegen im Bifitationsprotofoll von 1657 gibt ber Pfarrer an, bag bie Ertragniffe fich nur mehr auf 21 fl. beliefen, von benen taum bie Salfte eingingen. Die Rirche mit bem 131 guß hohen Thurme, einer gange von 86 guß, einer Breite von 58, Sohe von 21 Fugen ift eines ber ftattlichften Filialgotteshaufer. Unweit von bier liegt Schermau. Suttentofen (nicht Sittentofen, Satinchoven, welches von Sitto ober Satto feinen Ramen bat) von einer alten Sut, Barn= ober Barn= ftorf von einer Barte, Spechtrain von einer Specula; fo hat bie Mu bei ber naben Biburg von einem Scherm=1) ober Sutthurm ihre Benennung. Alle biefe Orte liegen namlich nabe bem Bufammenftofe ameier Deerftragen, wovon ich bereits (G. 13 und 15) ergahlt habe, und von benen fich noch in bem Ginobnamen Seergaffen (Rirchberg) und in bem verschollenen Ballerben zwifden Wimpaffing (Wintpagging, Benbenpag), ber Falterfaule (ad statuam valvae; Ried 707 I. 681) und Warnftorf Undeutungen unt Unklange erhalten haben (fieh außerbem noch Seite 19 und 66). Bon bem St. Megibien gotteshaufe gu Brunn habe ich fcon (G. 3 und 15) gefprochen. Das ich von St. Difolaus ale Rirdienpatron erwähnt, bas gilt auch von St. Megibius; an ben Seitenaltaren verehrt man St. Martin und Maria (f. S. 23 Die Rirche hieselbst, freilich nicht bie jest ftebenbe, mag noch unter ber Frankenherrschaft gebaut worben fein; benn wie Leon= hard mar auch Megibius ein Franke, und von ben Morovingern und Carolingern boch in Ehren gehalten. Bon ber Geiflungfirche ift Eingangs ichon gehandelt worden; die lette ber Dingolfinger Filialfirchen ift St. Unton am Uchrain in Soll, auch bie Siechenfirde genannt. Die Rreugfahrer hatten im zwolften Sahrhunderte ein furchtbares Uebel, ben Musfat, nach Europa gebracht; er begann mit unerträglichem Juden in den Sanden, fchrecklichen Schmerzen in ben Gingeweiben, die Saut bebedte fich mit weißen ober rothlichen Gleden, und murbe gulett rauh wie eine Baumrinde; bas Uebel ergriff bie Schleimhaute, Drufen, gulett bie Knochen, bis endlich bas Fleisch fich fegenweise ablote, fo bag man am Boben feben konnte, wo folch ein Ungludlicher gegangen mar. Rirche mar es, welche zuerft ihre Mugen auf die Leidenden richtete; aber mas tonnte fie in einer Beit, wo bie Staaten noch feine Canitatepolizei fannten, andere thun, ale bie mofaifchen Abfonberungegefete gegen bie Elenden anwenden, und bie Absonderung felbft vom Standpunkt ber Bufe ju nehmen, welche unter ben ruhrenbften Geremonien gefchah, die Soffnung und Trauer jugleich ausbrudten. Ueber ben ausscheibenben Leprofen murbe wie über einen Tobten bie Seelenmeffe gelefen, bas Berathe, beffen er fich

<sup>1)</sup> Scherm fatt Schirm fprachen bie Alten (vergl. Ried Cod. dipl. n. 974 II. 1380 p. 825). Das alte Wort hat sich noch in ben Zusammensehungen Schermfell, Jaabicherm ic. erhalten.

von nun an bebiente, wurden gefegnet, und ihm unterfagt, fortan bie Bohnungen ber Menichen zu befuchen, an Brunnen ober laufenbem Baffer fich ju mafchen, Gegenstanbe, um bie er hanbelte, mit ben Sanben gu berühren, bas Seil von Biehbrunnen ober Rinbern gu faffen, aus fremben Gefagen ju trinten. Die vorhandene Ungahl biefer Leprofen ober Giechen wurde unter Bortragung bes Rreuges prozeffionsmeife gur funftigen Bohnung geleitet, ber Priefter marf Erbe vom Friedhofe auf bas Bett und auf bas Dach ber Leprofenhutte mit ben Worten: Sis mortuus mundo vivens iterum Deo (Gei abgestorben ber Belt, um auf's Reue Gott gu leben). Gine Unrebe und bie Aufftellung bes Opferftodes vollenbeten bie Sandlung, beren hohere Motive an ben begrabenen und wieber erftehenben Lasgarus vielfach erinnern. Jest trug ber Leprofe ein eigenes Rleib, mußte bie Sanbe verhullt halten, ben fich Rabernben mit ber Glode ober Rlapper ein Beichen geben. 216 bie Rrantheit im breigehnten und vierzehnten Sahrhunderte fich haufiger zeigte, fing man an Giechen : ober Leprofenhaufer, Lagarethe (Lagarushaufer) zu bauen, und wie allgemein bie Rrantheit mar nur im Baterlande, beffen find Beugen bie vielen und vielen Leprofenhaufer, beren fich fast bei jebem Stabtlein Gines findet. Die Befunden fuchten fich wie bie Morgenlander burch haufige Bafchungen por bem Siechthume ju bemahren; baber ruhren bie vielen Babereien, die felbft bei Dorfern fich finden, mahrend heut ju Tage nur mehr uneigentlich bas Gewerbe biefen Ramen hat, und taum bie Fruhtoft mit ben Babenben verbienen wurde. Noch eine andere Rrantheit, nicht minder gefürchtet, ale ber Musfat, fannte bas Mittelalter, bie um bas Jahr 1000 jumal auftrat. Die bavon befallenen Glieber murben fcmarg, troden, wie ausgebrannt; man nannte fie bas Sollfeuer. Da mit Erfolg bie Fürbitte bes Abtes Untonius bagegen angerufen murbe, hieß man bie Rrantheit auch bas Untontusfeuer, bilbete ihn von ba an haufig mit einer Glode ober einem Reuer auf ber Sand ab, und erbaute ihm eine Menge Rirchen. In vielen Stabten, wie in Floreng, in Regensburg, ließ man ju Ehren bes Beiligen bie Schweine frei laufen, und Diemand burfte fie mighanbeln. Db bie eine ober bie andere Rrantheit jur Erbauung eines Siechenhaufes ober einer Siechenfirche Beranlaffung gab, wird nicht ermittelt werben fonnen; in beiben Kallen gefchah es in fruhefter Beit. Schon 1452 verkauft Beinr. Schlaher (ein Dingolfinger), Pfarrer ju Steinbach, eine Schwaige bei St. Anton am Abrain an Sanne Beber, Burger ju Dingolfing, und 1464 fchentten Lienhart Damthel, Priefter, und fein Bruber Friedrich,

Burger gu Dingolfing, einen Uder gwifden Soll und ber Ifarbrude "ben armen Menfchen im "Siech en tobel"; 1522 verfchreiben Steph. Roln= pedh (Rolnbed), Suterer, und Magbalena feine Sausfrau ben armen Siechen alle Wochen 2 Lanbehuter Pfennige ober 4 Bedl Brob, unb bem Gottebhaufe 17 Pfennige jahrliche Gilt, wofur am Tag nach ber Rirchweih eine bl. Deffe foll gelefen werben; 1564 erhalten bie Giechen an Chriftoph Schmiblfofer 1 fl. jahrliche Bilt von einer Peunt in ber Rratham (Rrautau), bie Pungenpoint genannt, zwifden tem Spitalader und Sanne Biebbad's Garten; 1566 erlangen fie 1/2 fl. jahrliche Gilt auf Wolfgang Raifer's (Rabl's) Saus, zwifden Sanne Silla uer und Sanne Beif; 1565 fchenft Magbalena, Sanne Micher's Bittme, 1 fl. 15 fr. jahrliche Gilt gu ben Conberfiechen; 1568 verfauft Sanne Johann, Schneiber ju Dingolfing, eine Gilt auf feinem Saus zwifchen bem alten Pfleghof und gemeiner Stadt Pottenhaus (etwa Saus 62); 1570 gibt Bolfg, Gobmer, Tuchmacher ju Dingolfing, 4 Schill. Pf. emiges Almofen von feiner Behaufung in ber untern Stabt; 1572 erkaufen bie Ciechenpfleger einen Solgmache; 1573 wird Barbara, Undreas Bichorn, Leberers, Chefrau ausfatig und abgefondert von ihm und ber Belt ine Siechenhaus aufgenommen, von wo an Bichorn jahrlich 1 Pfund Pfennig Gilt von feinem Saufe unter ben Sifchern gabit; 1574 ftiftet Bolfg. Diebmann ein Almofen gu ben Giechen; von Bolfgang Biebbad's Almofen ift bereite (G. 108) gefprochen worben; 1558 haben auch Sanns Biebbad und Barbara feine Sausfrau 1 Pfb. Pf. Almofen zu ben Leprofen gestiftet. Ale bei ber nach bem Branbe von 1743 entftandenen Deft bie Leprofen fammtlich abgeftorben maren, murben feine neuen mehr aufgenommen, und bie Giechengilten fur bas Ct. Uns tonius Gotteshaus behauptet; bas ehemals ungaftliche Saus ift jum Gafthaus geworben. Die Ct. Untonefirche hat brei Altare, ber Sauptaltar ift bem Patron ber Musfabigen und Patriarchen ber Ginfiebler St. Unton geweiht, bie beiben Ceitenaltare entsprechend ber ehemaligen Beftimmung der Rirche, St. Maria, in beren Schoof ber vom Rreuze genommene Jefue liegt, und St. Petronilla, ber (wie bie Legende ergablt) fcmer leibenden Tochter bes bl. Petrus. Wegen gunehmenber Bevolferung mußte 1837 ber Gottebader ermeitert merben; 1855 erhielt ber Thurm fatt ber Ruppel (f. S. 81) wieber einen Selm.

Die anderen brei Gaudorfer heißen Goben,2) Gerateberg (Ger:

<sup>2)</sup> Boben = hofen, Rofen. Gin Cbengoben und ein Chentofen finbet fich in

harteberg) und Soffau (Saffau, Rieberlaffung in ber Mu); bie Bewohner ber Schmaigen (villae, vaccaria) in biefen vier Dorfern heißen bie Gauburger, und befinden fich noch inner bem ftabtifchen Burgfrieden. Strafe von Soll meg nach Straubing und Regensburg führt an all ben Orten poruber, von benen auf Geite 22 und 23 gehandelt murbe, Richt weit von Soll an ber Strafe findet fich beim fogenannten Saliter (Salitor) ober Salpeterfieber eine fleine Babeanftalt. Rach ber chemischen Untersuchung bes Professore ber Chemie in Lanbehut, Dr. 3. G. Raifer, enthalt bas bortige Baffer an Luftarten : Schwefelmafferftoffgas, tohlenfaures Gas in betrachtlichen Mengen; an Salgen: tohlenfaueren Ralt, toblenfauere Bittererbe, beibe in genannten Luftarten aufgelost, fcmefelfaueres Natron, falpeterfauere Bittererbe, Sobrothionfaure, Bittererbe und Ralferde, und fann mit Bortheil verwendet werben gur Beforberung ber Cefretionen, ber Berbauung, jur Starfung bes Magens und ber Gebarme, bei Stockung ber Gafte in ben Gefagen, jur Abfonderung ber Galle; es verhindert übermäßige Schleimerzeugung, tot Stockungen im Drufen- und Pfortaberfoftem, beforbert die Musbunftung, und zwedbienlich wird bas Baffer innerlich und außerlich angewendet bei Gicht, dronischen Rheumatiemen, Samorrhoiben, Schleimhamorrhoiben, veralteten Sautfrantheiten. Minbeftens hat bas Baffer ebenfoviel Beilfraft, ale bie meiften ber mobernen gurusbaber.

Da wir nun einmal von bem Burgfrieben ber Stabt gesprochen, so wollen wir ihn von ber Bogelperspektive aus weiter verfolgen. Um bie vielen Streitigkeiten, welche bie Stabtgemeinde mit ben Fürsten und ihren Pflegern hatte, abzuthun, schiedte Herzog Albert Spezialkommissäre nach Dingolfing, welche mit ben städtischen Commissarien ben alten Burgefrieben umreiten, ordentlich vermarken und erneuern sollen. Die Commissare nehmen ihren Ausritt vom Griebthor nach bem Hohngraben, woselbst bas erste Mark gesett wird. Bon ba weg zieht sich bie Granze

nächster Nähe; ein Sbenkoben in ber Pjalz. Das Diminutiv von Kob, Kof erhält sich in ben nahen Ginöben Kobel (cubile) in ben Eigennamen Kobler, Kofler.

<sup>3)</sup> Diefer hohengraben ift eine romanhafte Erscheinung in ber Stabtgeschichte. Rach alter Sage ftand einft ein Schloß an dieser Stelle, und sonnen Geister bas in großen Kisten hier vergrabene Gold, westhalb auch die Spuren ber Freigraberei allenthalben sichtbar sind; auch soll ein unterirdischer Weg von hier zum Storchenthurm geführt haben. Die Weichbillfäule steht auf einem, wie es scheint, durch Kunft isoliten hügel.

bes Stadtgebietes auf ber Sobe binum ju bem Rreuge gwifchen Dingolfing und Frichelkofen, von ba jur Gaule gwifchen bem genannten Rreuge und Dberbingolfing bei ber langen Sede; von ber langen Sede bis jur Saule beim Kallthor ju Dberbingolfing ale ber alten Pfarrfirche, von bier weiter bis gur Gaule bei Dberbingolfing, bie in ber fogenannten Schern fteht '), von biefer Schern nach ber Beden hinum gu bes Ufenbauere Ortleiten, von biefer bis gur Gaule an bem augern Buberg, von ba bis jur Gaule unten im Thal an bes Afenbauers Relb und ben Ufenbach hinauf zu ber Gaule bei ber Ulmos= (Spital) point und ber gewöhnlichen Lanbftrage nach Arontenhaufen, von bier gur Caule. bei bem Rreug zu Brunn, und von ba bis zu jenem beim Rlinggrabens); jest über bie Ifar hinuber gur Gaule bei bem Scharbingerftigl, von ba gur Caule gwifthen ben Mitburgern gu Goben und bes Schwaigers in ber Mu Grund, von ba weg bis jur Gaule bei ber Reutlohe neben ber gewöhnlichen ganbftrage binab, von biefer ganbftrage binab ju ber Saule beim Dornwanger Gangfteig und weiter ju einer anbern bei ber gewöhnlichen Strafe, bie ju ben Mitburgern gen Soll geht, und an ber Lanbftrage hinab gu ber Gaule unterhalb ber Giechengaffe bei bem Buchebuhl und ber Lanbftrage, von ba weiter bie gur Strafe gu ben Ditburgern in Gerateberg und von bier bis gur Gaule am Ed von Soffau, und ferner bis jum Steine an bem Beerbgries neben bes Refcht Point, und wieder über bie Sfar binuber gur Gaule am Sobengraben. In bem Begirte biefer Friedung follen bie von Dingolfing ihre Rechte aububen wie bieber, boch follen Schaarmerte und Steuern auf ben bergoglichen Urbargutern, und mas ben Bergogen fonft mit Gilt, Stift, Steuer, Reuftift, Unleit (Uebernahme), Tobesfällen guftanbig mar, auch funftig verbleiben, befigleichen auch bie Steuern und Schaarwerte auf ben landges richtlichen Gutern, ebenfo behalt fich ber Bergog feine lanbeberrlichen Rechte auf bem Ifarftrom auch innerhalb bes Burgfriebens vor; hingegen follen bie von Dingolfing und ihre Nachfommen Bege und Strafen inner

<sup>4)</sup> Richt weit von hier befinden fich die immer mehr zusammenschwindenden Refte ber Schwebenschanze. Bon hier aus wie nordwestlich abwarts, auf dem Bergvorsprunge hat man einen hubschen Anblid der oberen und unteren Stadt.

<sup>5)</sup> Um 1295 Chlinbach (Tiefbach f. S. 36); Samstag nach Bartholomäus 1559 fiellt ber Magifrat Dingolfing ben Teisbachern einen Nevers aus, wornach er sich verbinblich macht, gegen 60 Pfennig jährliche Gilt bie Klingbrude zu unterhalten. Der Brief sindet sich im Marktarchive Teisbach.

ben genannten Grangen, sowie bie Brude über bie Isar unterhalten. Gegeben zu Munchen am 30. April 1562.

In bem angegebenen Begirte, in welchem bie Barger theils von Gewerben, theile vom Felbbaue leben, und fruher befondere Pferbe = und Schweinszucht betrieben murbe, befinden fich jur Beit etwa 2848 Ceelen. Eine Bolfegablung von 1837 gibt 544 Familien in 425 Saufern und eine Gesammtgabt von 2152 Geelen an, jene von 1855 gablt 612 Familien und 2440 Seelen in ber Ctabt und 2848 im Begirte; alfo feit 19 Jahren eine Dehrzahl von 696 Geelen; unter biefen find Kamilien, bie feit Sahrhunderten im Stadtbegirfe haufen; andere, wiewohl ausge= ftorben, haben fich burch fromme Stiftungen in ber Erinnerung ber Mitwelt lebend erhalten. Bon 1400 bis 1500 trifft man in Dingolfing'fchen Urfunden die Redenfdint, Praft (Propft), Gilberfcneiber, Matlzeber, Tanner; bie letten bluben noch im 18. Jahrhunderte bier. Ein Raspar Zanner, Bierbrau, lag fieben Bochen als Geißel gefangen unter ben Schweben, wie eine Botivtafel in ber Rirche ju Dberbingolfing ergablt; bie Leuchinger ober Loidbinger find ichon in ben frubeften Beiten bier anfaffig, um 1444 ift ein Leuchinger Wirth in Biebbach; fie haben fich mahricheinlich von hier meg in bie Gegend um Straubing Um 1480 befinden fich bier ein Leonhart, Ulrich und Sanns Sallacher; bie Sallacher find urfunblich feit 400 Jahren auf berfelben Brauftatte anfaffig, und verzweigten fich von ba nach Teisbach. Bon mehreren anbern alten Familien ift von Geite 105-111 bie Rebe. Much von 1500 bis 1600 begegnen uns bie vorgenannten Familien, ferner bie Schwanger und Braunewedl ale Baden, bie Culinas, Propft, Dorffner, Miglftorfer, Usner, Redenschint als Birthe, bie Schluttenhofer, Raifer (205), Rainbl, Fellermair, Perger ale Brauer, von ben letten heißt es um 1580, ihr Saus befinde fich am "Gifenbuhl" (78-86); Die Starg und Greiff als Tuchmacher, Die Feberfiel als Tuchicheerer; bie Bagner als Baden, bie Rabl und Sollinger als Debger, ein Dufch ift Schloffer am Steinweg; von 1600-1700 finbe ich einen Abraham Bigbom ale Dberburgermuller, feine Wittme heiratet einen Ceb. Berbinger, bas Gefchlecht hauft gur Beit in Markleben, ein Bolf Rofchinger ift Unterburgermuller, bie Dedenbauer, die Reindl begegnen als Brauer und Baden, Die Saftbod (f. G. 131), Gulinas als Rramer und Birthe; Die Beigenthaler als Baden, Maurer und Rathbiener; bie Ebermaier als Glafer

in ber Brudftrage; bie Garr, Bantl, Beigl, Rrammel, Micher tommen in bem vorigen und in biefem Jahrhunderte vor; bie Reinbl befagen bas Unmefen 224, auf fie folgten bie Rellermaier und Deuhofer; bie Dinbl find als Geiler fcon feit 1600 bier anfaffig; ein Michael gofinger, Salbbruber bes Stadtpfarrere Scherer, mar vorbem Schleifer ju Ulmig in Mahren gewesen, und faufte um 1770 fich bier an; bie Demelmaier und Schwabl befinden fich feit etwa 1700 in Dingolfing; bagegen tommen bie Riefenbuber, als Beiggarber, bie Scherer als Gartner, die Fellerer als Stadtfoche, die Wimmer als Schmibe, bie Bimpefinger als Saliter ichon fruher vor. Much im Gau finden fich Familien, die uber breihundert Jahre in biefem ober jenem Dorfe haufen; fo um 1580 bie Ingert, Sillauer, Dubenhofer, Michner, Better ju Goben, Die Schwab ju Berateberg, bie Schwinghamer ale Gutler ju Boll, bie Sochwimmer, Saflbod, Spanner, Asbod, Beingierl, Grafinger, Seigl, Dbermaier, Debertinger, Daier, Migner, Sunbhamer, Buchner, Tanner, Dott in ben Gottfriedinger Schwaigen, bie Grieblbauer (von einem Griebt hat ber Griebthof feinen Damen), Liebt und Schut ju Brunn, Rirfchl ju Bubach, die Nobauer, Bongrag, Eberl, Ler, Patifperger, Reicheneber, ju Pilberetofen, bie Denthaufer und Beingierl zu Beiberetofen, Die Diebermaier gu Dttentofen, Die Silg, Rirfchl, Stangl und Ernft zu Daibereborf, Die Breiten auer zu Dornwang, bie Sichaiber ju Gichaib, bie Trienborfer ju Unteretofen, die Eberl ju Dbergungtofen, Die Abner, Gichaiber, Taubenober, Saingartner ju Griebbach, bie Peterbauer ju Tutting, bie Pachmaier, Wiesbed, Polfterl, Schlemmer ju Lengthal, bie Spanner, Burl, Daiberl, Raindl, Pubenhofer, Schluttenhofer, Sopfenfpurger, Breitenauer, Beingiert, Braun gu Rimbach, bie Triendorffer ju Mentofen, bie Sturm und Lermer ju Dirfding, bie Binnagt ju Bellbrechting.

Wir scheiben nicht von biefer Hohe, ohne so weit es möglich, die Orte betrachtet zu haben, die im Berlaufe dieser Geschichte genannt werden mußten. Gegen Norden jenseits der Isar erblicken wir Rimbach, Langthal, Moosthanning, Thürnthanning, Koinbach, Leonsberg, Pilfting (Seite 20, 25, 34); gegen Often Gottfrieding (S. 16, 30, 117, 118). Die Kirche zu Gottfrieding ist durch den Resstautator des Neuhauser Gotteshauses, herrn Pfarrer und Inspektor Zos.

Diebermaier eine ber febenswertheften Lanbfirchen geworben, bie nach beffen eigenen Entwurfen und größtentheils auch auf feine Roften ihren altbeutschen Charafter jufammt ichonen altbeutschen Altaren wieder erhals Much Mamming, nicht weit von bort (fieb Geite 16, 52, 116 und 119), aber bem Muge nicht erfichtlich, fowie Ufterling haben fcone, altbeutsche Altare; Die erfte Rirche feit wenigen Jahren, Die Johannestirche (G. 119) ju Ufterling bagegen feit mehr als 350 Jahren. In biefer Gegend, sowie fublich von Dberbingolfing befinden fich faft all bie Drte, bie auf Geite 119 genannt find; junachft find Griesbach, Fris cheltofen (G. 13), Dber und Diebergungtofen. Bon legtem Gotteshaufe fagt eine Urfunde (Montag nach Jubilate 1562), bag vor bem Pfleger Sanns Eder von Rapfing eine Gemain ju Gungtofen erichienen fei, anzeigend, wie vier Jungfrauen bas Solz, bie "Jungferngmain" genannt, gwifthen Solghaufen und Daibereborf, an bes Pelfofere gu Saderetofen, jest Sanne Chriftoph Gobers und ber Solzhaufer, Daibere= borfer, Frichleofer, Tuchlinger Grunbe ftogenb, jum St. Bolfgang Gots teehaus bafelbft verschafft hatten, bamit ein Jahrtag Sonntag nach bem Auffahrtstag hiefelbft gehalten werbe, wozu ein jeber Inhaber bes Jungfern= gutes ben Bechpropften 1/4 Rorn Dingolfinger Dagerei und 3 Bierling Bache bienen foll; bas Rorn foll abgebacken und als Spende bei beruhr= tem Sahrtag vertheilt werben, auch foll man benen, die in ber Pfarr nicht eigenes Solg befägen, bas Fuber fur 2 bl. reichen, und bie Rirchpropfte es ihnen aufgaunen. Die Gegend muß hier fehr fumpfig, theilmeife einen Cee gebilbet haben, ba noch 1580 (G. 13 D. 23) ein " Geeader" vorfommt; von biefem ehemaligen Gee ober Laden hat bas Gut bes Laden: bauers feinen Namen. Nachbem wir noch gegen Beften unfern Blid auf Teisbach (G. 15, 84), ben Geburteort bee Dogmatifere Steph, Bieft und bes Siftorifers Roman Bierngibl, fowie nach Boiding und ben beiben Biebbach gefenbet (G. 15, 116), begeben wir une ben Berg abmarts uber bie 1820 erbaute "Lampelbrude" an bem Rranten= hause (253) vorüber ber "Rirchmeihwiese" ju. - Das Rrantenhaus murbe im Sahre 1786 ju ben jegigen 3meden erworben. Bor bem Jahre 1743 befand fich unter ber Ifarbrude ein fogenanntes "Lanbibaus" fur arme, frante Perfonen, welches von ben frangofifchen Truppen im Binter bes genannten Sahres jufammengeriffen, und bas Soly baran gu Bachfeuern verwendet murbe. Aufgemuntert burch Stabtpfarrer Daner beichloffen Rath und Gemeine ju Dingolfing 1759 bie Wieberherftellung

eines Rrantenhaufes, ju welchem Behufe bie Raiferin 2 malta 50 f. bonirte, bie Burgerichaft bei 100 fl. jufammentrug, bie Raminfegeretochtet M. Minon 50 fl. teftirte, und ber Straubinger Bote Unbr. Suber fein ganges Bermogen vermachte. Man faufte bas Beinwirth Strafferfche Saus um 300 fl., verfaufte es aber 1765, und es murbe bas Le profenhaus ju Soll jum Rrantenhaus bestimmt. Allein bald fand man. baß bas Gebaube wegen feiner Entfernung von ber Stadt hiegu nicht ge eignet fei, und es brachte bet Magiftrat 1786 bas bermalige Rranfenbaus um 855 fl. fauflich an fich. Der Rrantenhausfond, welcher gur Beit in 1995 fl. Rapitalien befteht, bilbete fich burch fromme Bermachtniffe, fo 3. B. legirte Frangista Bebl, Gerichtsichreiberstochter, (1760) 50 fl. DR. U. Stablerin, Lebzelterin 30 fl., DR. Scherer, Garmerstochter, 20 fl., Stadtichreiberin Beinmayr 25 fl., Stadtichreiberin Rrug (1799) 50 fl., Stadtfchreiberin Schart (1802) 200 fl., Frangieta Grammer (1803) 100 fl., Frangieta Fellermair, Brauerstochter, (1817) 600 fl., Josepha Pell, Bieglerstochter (1820) 100 fl., Organist R. Streber (1822) 100 fl., ber Rentbeamte Gibl (1832) 50 fl. 3m Jahre 1850 beftatigte die f. Rreisregierung die Rrantenhausbeitrage ber Dienftboten und Lehrlinge. Geit Jahren fucht ber thatige Gerichtbargt Gr. Dr. Geibert, ba bas jegige Rranfenhausgebaube feiner Beftimmung nicht mehr genugen will, ein Begirfefrankenhaus nach ben jegigen Unforderungen gu ichaffen, wozu bereits nicht unbedeutenbe Gelbmittel vorliegen. Bon ben fruberen Mergten, bie fich um bie Sanitat hiefiger Stadt verbient gemacht, vermag ich leiber nur angufuhren : Dr. Mich. Scheerubel + 1671, Dr. Dich. Staubigl, + 1706, Bitus Binter, + 1722, Datth. Reumane, + 1743, Dr. Phil. et Med. Unt Frech, + 1757, 3of. Saster, + 33 Jahre alt, 1788, Dr. Dich. Staubigl, + 1790, Jan. Gosmann, Landschaftephyfikus, + 39 Jahre alt, 1792, Fel. Freihamer von Urnftorf, + 1817, Dr. D. Deinrich aus Landshut, fommt ale Phyfifus nach Schonberg; von 1821-1829 Dr. Dbernborfer aus Reisbach, geht wieder babin jurud; fur ibn tommt bieber ganbargt G. Baier, und 1830 ale praftifder Argt Dr. Frant, ber 1833 ale Spitalargt nach Straubing gelangt; von 1833 - 1835 ift bier praftifcher Argt Dr. DR. Bimmer; er fommt nach Detting und fur ihn hieher 1836 Dr. Bauer von Mittenwald; geht von hier nach Munchen; feit 1839 befindet fich hier ale Gerichteargt Dr. Geibert, ale praftifcher Argt 1856 Dr. Johann Spiglbachmaier. Richt unerwähnt mag bleiben, mas G. Th. Semeiner in feiner Regensburgifchen Chronit (B. III. G. 117) bemertt, bag namlich Rammerer und Rath ber Reicheftabt Regeneburg fich 1441 um einen geschickten Apotheter aus Dingolfing beworben haben. geneburg befag icon feit bem Sahre 1357 eine Apothete, mahrenb England erft feit 1437, Frankreich feit 1484, Berlin feit 1488 folche bes fist; es muß bamale Dingolfing ben Ruf gehabt haben, feit langer Beit ichon eine treffliche Apothete ju haben, - Doch gur "Rirchmeihwiese" binab! In ben Rirchweihtagen, in welchen aus nah und ferne auch bas armfte Sauslein feine Ungehörigen verfammelt, und langftgetrennte Lanbeleute fich wieberfinden, entfaltet fich auf biefer Therefienwiefe im Rleinen ein freundliches Bilb bes Boltelebens. Die Rleinen balgen fich beim Grubelfpiele, ober brangen fich um bie fluchtigen Pratergaule, und fuchen ben mintenben Ring im Kluge mit bem Speere gu erhalchen. Groffere vergnugen fich beim Regelfchub, Grof und Rlein aber versucht fein Glud in ben Burfelbuben, Bon ber naben Schiefftatte fnallt inamifchen ohne Unterlag bie gielfuchenbe Buchfe, bem Befttreffenben jauchet ber Scheibenmann ju; aber gleichwie bas Ruchslein, bas ber nacheilenden Rugel mit beilem Balg entwischt, bem Jager mit ber Ruthe ein Lebemohl zuwinkt, alfo paffirt es auch bie und ba bem noch ungeubten Munafchuben, bag jum hellen Gelachter ber frommen Gaffenjugenb ber unbeilvolle Rucheschmang abwinkt, und ber Bielmann mit pfiffiger Diene überall, nur nicht in ber Scheibe bie gielfcheue Rugel fucht. - Das Schiefehaus murbe unter ber Regierung Rarl Theodor's 1785 neu erbaut (fieh S. 26). Unweit bes zweiten Schufftanbchens an ber außerften Ede bes Schiefmalles fant eine Rapelle mit einer Marienftatue; fie murbe 1805 am 28. Juni abgebrochen; bas Bilb befam ber b. Safner Ropf, und gertrummerte es mit ber Urt, in Folge beffen, wie frommer Ginn ergablt, feine Sand hinabgefallen, bas ift, lahm geworben ift,

### IV.

### Außerordentliche Greigniffe.

#### A.

Ariege. Brande, Meberschwemmungen, Gemitter. Chenerungen. gungeronoth und Arankheiten.

In biefen truben, ihren Ramen nach fcon fchredlichen Greigniffen, beren bie gottliche Beisheit immer mehr fenbet, als ber freubevollen Tage, führe ich ben gaben ber Ergablung fort, um mit ben froblichen Begebenbeiten in hiefiger Stadt gu enben, bamit ich, mein lieber Begleiter, beim Abichluß biefer Blatter fein Digbehagen in Deiner Geele gurudlaffe, Es ift im Berlaufe biefer Ergablungen ichon einmal bavon bie Rebe gemefen, wie in ben Spannigkeiten gwifchen ben geiftlichen gurften, ben Bifchofen von Salaburg, Regensburg und Daffau und Bergog Ludwig bem Relbeis mer viel Unglud über Stadt und Land fam. Rach ber Schlacht bei Gammeleborf 1313 muthete zwei Jahre hindurch ein grafliches Sterben burch Bapern. Maffe und Ralte hatten bas Getreibe verborben, fo bag alfo auch bie Sungerenoth fich ju ber Deft gefellte. Die Alten haben biefe Beit bes Elends mit bem Borte CUCULLUM bem Gebachtniffe, falls es bas brauchte, einzupragen gefucht. Ut lateat nullum tempus famis ecce cucullum! Mis die jungen Bergoge Beinrich ber Meltere, Dtt und Beinrich herangewachsen, um berenwillen Ludwig bie Schlacht bei Sammeleborf gefchlagen, mare es ber unfeligen ganbertheilung halber unter biefen felbit bald jum offenen Rampfe gerathen. Es famen um Bartholomaus 1331 Seinrich ber Meltere mit feinem Schwiegervater Ronig Sohann von Bohmen und bie beiben anderen Dringen mit Raifer Lubwig ihrem Better ju Regensburg jufammen, mofelbft eine Theilung porgenommen murbe. Seinrich ber Jungere, ober ber Ratternberger, erhielt bei biefer Theilung Dingolfing, Landau, Bilehofen, Deggenborf, Cham, Bogen, Rellheim und anderes zu biefem gauberftriche Beboriges (Staindel bei Oefele I. 517). Rach furger Beit fuchte Beine rich ber Meltere ben Ratternberger ju bereben, bas Land mit bem feinigen zu vereinigen. Beinrich ber Ratternberger ftarb ichon 1333

Bei ber neuen Theilung murbe Dtto in große Berbrieflichfeiten vermickelt, fo bag er im Unwillen, falls er ohne Leibeserben fturbe, feine Landestheile an Ludwig ben Baper verfchrieb. Er ftarb ichon 1335. Im folgenden Jahre murbe bas Unterland in ber gwifchen Johann von Bohmen und bem altern Beinrich gegen Raifer Lubwig obmaltenben Difhelligfeit anm großen Theil verheert. Raifer Ludwig griff mit 7000 geharnischten Reitern Beinrich von Dieberbaiern und die mit ihm vereinigten Bohmen an. Er ruckte in Ditte August von Gabelfofen in bas Ifarthal gegen Schlof und Stadt Lanbau. Dorthin mar Johann mit ben Bohmen und Nieberbapern gezogen, und hatte ein feftes Lager am linten Ifarufer gefchlagen. Getrennt burch ben ausgetretenen Marftrom ftanden bie Deere fich zwolf Tage gegenüber; taglich forberten Ulrich von Bartemberg und Bilbelm Julich, bes Raifere Felbherrn, die Keinbe jum Rampf heraus; allein die Bohmen faben ben Bortheil nicht auf ihrer Ceite, und mieben bas Gefecht; ba gebrach es Raifer Ludwig an Lebend: mitteln, und er brach am 18. Muguft eilig gen Bohmen auf. es biefmal zwar ohne bie Greuel bes Rrieges ab, aber ba bie Bergoge bem Raifer ben Schaben und die Rriegetoften nicht verguteten, loste fich bas Deer auf, und bie erbitterten ganbefnechte maren ein Schrecken in Stadten und Dorfern; ben Mordbrennereien, die im Geptember bes Jahres 1336 in Dieberbapern vorfielen, mag fein Seitenftuck aus alterer Beit beigefellt merben (Buchner B. G. V. 461),

Rach ber Gefangennehmung Lubwig bes Gebarteten von Ingolftabt nahm heinrich ber Reiche von Lanbshut seinen Gebietsantheil hinzweg, wozu auch Dingolfing, Landau, Wasserburg, Scharding und Erding gehörten. Im Jahre 1446 um Pfingsten zieht er vor Dingolfing, und belagert die Stadt bis in die Fronleichnamsoktave, in weicher sie sich ergab (Staindel bei Oestele I. 535).

Als Georg ber Reiche ju Landshut 1503 geftorben mar, entbrannte ein verderblicher Rrieg, Er liebte feine Tochter Elifabeth allzusehr, ale bag er benten mochte, sein Besithum könnte in andere Hande kommen, und vererbte sein Gold und seine Lander an fie; damit der Pfalzgraf, Elisabeth's Gemahl, sie in Besit nehmen konnte, mard eine Zeit sogar bes Bergogs Tod verheimlicht, und wurden gleich, als fei er am Leben, die Speisen in seine Zimmer getragen. Die Stände, des kandes Ungluck vor Augen sehend, wählten einen Ausschuß von sechszehn Mannern, vier aus jedem Stande, die sich Regenten nannten, und sich feierlich verwahrten,

feinen Auf breit tambes abgugeben, bebor ber Streit burch ben Raifer gefchlichtet fei. 218 fie fich gerabe beghalb gu Lanbehut (17. Upril 1505) beriethen, befesten Rofenberg und Biepeth bie Stadt. Die Regenten fioben bestürzt theile in bas Rlofter ber Dominifaner, theile binter ben Bergen gegen Teisbach berab. Um folgenden Tag gog Georg von Bispeth nach Teisbach, bemachtigte fich bes Darttes, und befeste fobann Detting und andere Drte. Ingwischen hatten fich bie Regenten nach Dingols fing geffüchtet, aber auch ba waren fie nicht ficher; benn als man vernommen, bag Teisbach erobert fei, und Lands but fich ergeben habe, öffneten die von Dingolfing ihre Thore, und Rofenberg bes Pfalgarafen Relbherr 1) jog mit 600 Dann ein. In ber Stadt rief er bie Regenten vor fich, und gebot ihnen gu hulbigen, und ihrer angemaßten Burbe gu entfagen, ober augenblidlich aus Stadt und gand gu gieben. Gie jogen ab, und gingen nach Scharbing. Dort vernahmen fie bes Raifere Spruch, und entfagten gur Stunde ihrer gefahrvollen Burbe, Der Pfalge graf moltte nicht bas Glud ber Relbichlacht verfuchen; er hielt fich binter Thurmen und Dauern, und nahm von biefen aus Stabte und Burgen. Babrend er auf Tolche Beife Bafferburg erobert hatte, lag Rofens berg in gandau wohl verfchangt. Dabin gog auch Bergog Albert, Er hatte gu Braunan einen verftedten Rirchenschat aufgefunden, und bamit feine Truppen befolbet. Um 21. Juni fam er por bie fcmachbefeffigte Stadt. Rofenberg hatte, fo gut er's vermochte, Graben und Berhaue

<sup>1)</sup> Ueber bie Befdichte biefes Rrieges fich Rumpler bei Defele II 115; Ctaubenraus, Chronif von Landsbut; Geschichte bes Landsbuter Erbfolgefrieges von Lowenthal 1792; Berbandlungen bes biftorifden Bereins fur Mieberb. III. S. Landshut 1847. Unlangft murbe mir burch Ge. Ere. herrn Grafen von Balbfirch eine filberne Jagbmefferscheibe, 26 Both ichwer, mitgetheilt, welche vor einigen Jahren ein Fifther bei Biebbach in ber Mar gefunden, wofelbft fie vielleicht auf einer Ueberfahrt verloren ging. Das intereffante altertbumliche Stud, awifden 1500-1560 angefertigt, ift auf ber Borberfeite (ju oberft) mit allegorischen Figuren, barftellend bie vier Jahredzeiten, gegiert; ber untere Theil berfelben zeigt Chriftus im Cooge bes Baters rubend, umgeben von Engeln, mit ben Symbolen ber beiben Evangeli: ften Martus und Lutas. Es weifen biefe allegorifden Figuren auf ben geit: lichen wie ben ewigen Frieben bin. Die Rudfeite frellt einen Monch (Dominifaner) por, ber einen Felbherrn, beffen Lager nache feiner Rirche fich befinbet, um Schonung berfelben bittet (babei bie benachbarte Stabt), und fie erhalt, wofür er bem Relbberrn bine Zweifel in bem Jagbmeffer ein Beichent ber Dantbarkeit macht. Es mochte biefes Stild in einiger Beziehung zu ben gefchilberten Begebenheiten fieben.

aufgeführt und Pallifaben gefchlagen, und von innen bie Dauern ben Golbaten betretlicher gemacht. Go fagten bie Ueberlaufer aus, und fugten bei. bie in ber Stadt murben gerne bie Thorriegel jurudichieben, wenn fie es magen burften. Snamifchen ichof Rofenberg heftig in's Lager bes Feinbes, fo bag Albert fich gebrungen fah, bas Lager ju verlaffen, und hinter einem ichugenben Sugel ein neues ju ichlagen, von wo er beftig gegen bie Mauern und ben Pfarrthurm ichof, von welchen aus man ihm, ber um ben Bankelberg fich verfchangt hielt, am meiften Schaben gufugte, bis enblich ber Thurm gusammenfturgte, worauf er bas fchwerere Gefchus nach Straubing ichidte. Bahrend bieg zu Lanbau gefchab, sammelte ber Pfalggraf ein Deer, großtentheils aus Bohmen gufammengefest, 2000 gu Roß; und 700 Dann ju Sug. Mie ber Tag ber Schlacht fam, fie mar auf ben 28. angefett, jog er feine Truppen in Dingolfing jufammen, und gebachte Landau ju entfegen, horte aber von Ueberlaufern, bag ber Berjog in feinem Lager nicht leicht anzugreifen mare, jumal Albert's Streits frafte nicht geringer feien, als jene bes Pfalggrafen. Rofenberg bas gegen wartete ftunblich auf Entfat; benn er mertte, bag er nimmer fich halten tonne. Da er feine Soffnung getaufcht fab, jog er in einer finftern, fturmifden Racht um gehn Uhr mit ben Burgern aus ber Stabt. Jeber trug, foviel er bes Roftbaren tragen fonnte. In Albert's Lager hatte Dies mand ben Abzug bemerkt, und man war am Morgen nicht wenig erftaunt, bie Mauern ohne Streiter und die Thurme ohne Bachen gu feben. Der Bergog brang in bie Ctabt, und hatte bei ber erften Aufwallung bes Bornes befchloffen, bie Stadt von Grund aus ju gerftoren; boch befann er fich eines Beffern. Die Golbaten liefen bem Plundern nach, mahrend bie oftliche Seite bes Ortes in Flammen loberte, und Diemand baran bachte, ju lofden. Die Sabfucht ließ bamale teinen Bintel, fein Labden undurchfucht; bie Beute murbe theile ju Paffau, theile ju Straubing feils geboten, und die Raufer maren oftmale beffer baran, ale die Bertaufer; benn man fand Golde und Silberftude in Betten und unter Linnen ber-Jedermann glaubte, ber Bergog werbe nun vor Dingolfing gieben, und fich biefer Stadt verfichern, mas jeboch nicht gefchah; er jog bem Pfalggrafen nach Landshut entgegen, wofelbit auch eine Schlacht gefchlagen murbe. Go war alfo Dingolfing ziemlich leiblich meggetommen; allein es entftand nunmehr eine fürchterliche Sungerenoth, fo bag verarmte Sausvater und hohlaugige Mutter laut fchrieen: "Ich, bag nur Giner Bergog mare, une gleich, welcher!" Muf ben Sunger folgte bie Ruhr. Der Pfalge

graf hatte ein Spottlied auf seinen Feind verfaßt, bas er auf einem breisten Bande über die Bruft trug; die lehten Berse hießen: "Der ganze Bund steht wider mich, darwider streit' ich ritterlich." Der tapfere Fürst hatte vergessen, daß auch der Tod, dem Niemand widersteht, zu den Allitrten treten könne, und so war es; am 20. August 1504 starb der Pfalzgraf an der Ruhr, wenige Tage darauf verblich auch seine Gattin.

Die Erinnerung an bie Grauel bes breifigjahrigen ober Schwebenkrieges ift noch lebenbig in Stadt und Dorf; bie Urfachen und ben Berlauf diefes Rrieges eines Weiteren ju fchilbern, murbe uns über bie gemeffene Bahl ber Blatter fuhren. 3m Jahre 1633 jog ber Schmebe in bas Band, nahm Regensburg , Relheim und Straubing, und legte von bort Befagungen in bie niederen Statte bes Unterlandes. Um Dagbalenentage jog ber Bergog von Weimar mit feinem Rriegevolfe in Dingols fing ein; bie Ginwohner murben gezwungen, Brandfteuer ju gabten, und es marb bem Sengen und Brennen fein Ginhalt gethan. Alfo meilten die fcmebifchen Truppen bis jum Juni bes Jahres 1634 in Stadt und Umgegend, ale fie abzogen, graffirte bie Deft, fo bag es fcbien, bas Stabtchen wolle menfchenleer werben. - Ehe noch ber weftphalifche Friede abgeschloffen worben, waren Darfchall Graf von Turenne und ber Schwedengeneral Brange! nach Bayern gezogen. Im Pfingfttag 1648 mar bier Ruenheim mit einer Compagnie Reiter erfchienen, und melbete ben Burgern , bie faiferliche und baperifche Urmee fei bereits über bie Ifar gezogen; in ber Ungft baten fie ihn, ihnen ju fagen, mas ju thun fei, wenn ber Schwebe anjoge, ob fie bie Stadt übergeben ober vertheibigen follten; allein fie erhielten feine Refolution, Gin Rittmeifter, ber am 4. Juni mit 100 Reitern angekommen war, hatte ben Muftrag, bie durfürftlichen Beamten unter feine Bebedung zu nehmen, falls fie etwa gu bleiben fich furchteten; jedoch fie maren ichon fammtlich aus ber Stadt gefloben. Der Rittmeifter brachte bie Racht außer ber Stadt gu; Proviant mußte ihm jugetragen werben. Im 9. Juni fam ber fcmebis fche Dberftlieutenant Unbreas Colonell mit 400 Reitern um feche Uhr Abende bier an; er mußte verproviantirt werden, reiste andern Tage ab. und ließ fich 36 Dutaten und feche Pferde fpenbiren, wofur er zwei Res gimentequartiermeifter und feche Reiter als Salvaquardia gurudlief. Abende besfelben Tage jog ein fcmebifcher Major, Bernhard Schanig, mit 100 Reitern hier ein, forberte ben Stadtfammerer vor fich, und wies ihm ein Schreiben von Brangel, nach welchem ihm und feinen Reitern

Dingolfing, Landau, Teisbach, Borth und Porau ale Quartier affignitt fei. Rammeter, Rath und Burger, obwohl eine Bagenburg vor bem Thore aufgeschlagen, griffen ju ben Baffen; endlich nach viel Streit und Mortmechfel murben fie in's Quartier genommen. Der hiefige Krangistaner Quarbian Eppenauer verfügte fich ju bem Dajor, und bat ibn, er mochte fein Rlofter verschonen, was er ihm auch verfprach, jedoch brobte, als einer feiften Senne, Die ficher viel Gier im Reft habe", bas Rlofter perfonlich ju vifitiren. 216 fie vier ober funf Tage in bet Stadt gelegen, fam ber Quartiermeifter in's Rlofter, und fagte bem Quardian, bag ber Major gefonnen fei, "Ungelegenheiten" im Rlofter ju maden, und ihn ermahnte, einen Salvaquarbia Brief von Brangel, ber gu Dublborf im Quartier liege, fich ju erholen; es gefchah. Der Galvaquarbia Brief liegt noch originaliter im Archive ber Krangisfaner ju Dunchen. Gine wirkliche Ungelegenheit machte aber ber Major ber Stadt felbit, inbem er bem Rammerer melben ließ, fein Dberft Stein bod habe ihm gefchrieben, Teisbach, Dingolfing und ganbau hatten 70,000 Thaler Brandfchabung ju gablen; Dingolfing mar mit 30,000 Thalern anrepartiet. Rach vielen Borftellungen und Bitten murbe bie Summe auf 10,900 Thir. ermäßigt, ba aber bie Commune erflarte, auch biefe nicht gablen gu tonnen, fo mard fie an bie Generalitat gewiefen. Es wurden hierauf Balthafar Schlutten hofer, Gaftgeb, und Urban Sallacher, Bierbrau, mit Bollmacht und Briefen verfeben, nach Muhlborf abgeordnet, und brachten es bort babin, bag bie Stadt nur 5000- Thaler abzugeben hatte. Die in ber Stadt noch anwesenden Burger trugen bereitwillig die gange Summe gufammen, und bagu noch ein Prafent von 500 Thir., bas ber Dajor Capitan und Quartiermeifter fur ihre besonberen Bemubungen von ber Stadt verlangten. Das Gelb lag im Rlofter auf bem bl. Geiftthurme verwahrt, und murbe Tag und Dacht bewacht. Um 11. Juli fam ein Dberftlieutenant mit mehreren Offizieren und vier Reitern bier an, nahmen andern Tags fruh zwifden 8 und 9 Uhr bie verlangte Rangion in Empfang, und verfügten fich nach ganbau, bas 5000 fl. bezahlen mußte, nachbem fie jum Ubichiebe noch die vier Dorfer ber Gauburger ausgeplundert hatten. Doch bas Glend war noch nicht vollfommen.

2m 26. Juli, von Landau und Mamming, wofelbst fie Lager geschlagen, herkommend, lagerte fich die ichwebische und frangofische Sauptarmee in und um Dingolfing. Das Hauptquartier war in bet Stadt (fieb Seite 64), wohin man auch gefangen Altich, herzog von

Burtemberg, bagerifchen Generalmachtmeifter, mit zwei Rittmeiftern, gwei Corporalen, einen Fahnentrager, 200 Gemeinen und 200 Pferben gebracht hatte. Sie murben auf einem Streifzuge aufgehoben, ben Drude muller, ber ju Canbau verschangt lag, mit 1500 Dann Cavallerie gegen bie Schweben unternommen hatte; bie Ratholifchen murben gefchlagen, und floben unter beftiger Berfolgung großentheils nach Straubing (Muffinan G. 43). Die übrigen Truppen lagerten ringe um bie Stabt, bauptfachlich ju Dberb ingolfing, wofelbft fie fich verschanzten (fieh Seite 169), und ben Rirchhof felbft ale Lager benütten. Much in bas Schlof ju Moosthanning hatten bie Schweben Befagung gelegt, ba fie von ba aus bas Lager bes Feinbes mit ben Ranonen beftreichen tonnten, fowie fie auch bie Boben bes heiligen Dreifaltigfeiteberges befest hielten. Tros ber Salvaquarbiabriefe murbe in und außer ber Stadt alles perheert und gerftort; bie Felbfruchte von ben Schweben abgemaht ober in Grund und Boben verberbt. Inmitten folden Glenbes lebten bie Schweben froblich und auter Dinge, taglich aab ein anberer Gafterei in feinem Quartiere, befonbers boch ging es ber, ale Brangel Rinbstaufe bielt, fogar bie Krangistaner mußten aus bem Refettorium ihre Zafeln jum Beinwirth Tanner leihen, mofelbit er mohnte, bamit bie Gafte alle Plat Das Rlofter, sufolge feines Salvaquarbiabriefes mare nicht foulbig gemefen, Quartiere ju tragen; ber Sicherheit halber nahm man in bemfelben ben Pfalggrafen Lubwig von Gulgbach auf. Diefer tam einmal Rachts 12 Uhr ziemlich weinfelig nach Saufe, und verlangte ben Quarbian zu fprechen; als man ihm bedeutete, er habe fich fchon gur Rube begeben, murbe aber, wenn er es wolle, balb ericheinen, entgegnete ber Pfalggraf, bag bie Sache feine befondere Gile habe. Unbern Tags erfchien ber Quarbian vor ihm, und ber Pfalggraf ertlarte bemfelben, wie er von Brangel's Sofmeifter erfahren, bag bie Burger all ihr Gilber im Rloftergarten vergraben hatten, er habe gute Luft, einige Duefetiers bereinzufommanbiren, und Alles burcharaben ju laffen, ber Quardian moge, um bas Rlofter nicht ju ruiniren, bas Golb ihm anzeigen, bie Burger

<sup>2)</sup> hieher kam 31 Wrangel 3. G. Reicheneber als Abgesandter der Bauern aus bem Lande ob der End, und melbete ihm den Ausstand dorfiger Bauern, die nichts für sich suchen, als die evangelische Neligionsübung, salls ihnen Wrangel Cavallerie mit einem Anführer seuben wolle. So vertheilhaft dieh für Wrangel war, konnte er dem doch nicht stattgeben, da der zeind ihm so zu sagen auf dem Nacken sah. Mussinan Befessigung und Bekagerung Stranbing's (1816) S. 17.

follen bas meifte wieber betommen. Quarbian Eppenauer erwiberte, er moge immerhin nur einige Solbaten bereinschiden, ber Rloftergarten fei fcon lange nicht mehr umgegraben worben, es tonne ihnen eine große Arbeit bamit erfpart werben; ber Pfalggraf lachte, und bas Umgraben unterblieb. Um Borengfefte hatte ber Pfalgaraf Tafel ju geben, und bemirthete feine Gafte im Rlofter, bie Patres mußten mitfpeifen, und gur gewohnlichen Beit auffteben, bamit er bie Gafterei füglich aufheben fonnte; benn er wollte leichten Raufes megtommen; ein Graf Solnftein, ein Graf Durnlach maren unter andern feine Gafte. Den Tifch bezahlte naturlich bie Burgerichaft und Bauerichaft ber Umgegenb, und boch follte gu all ben Pladereien und zu ben ichon bezahlten 5500 Thalern bie Burgers fchaft noch weitere 20,000 Thaler an ben Dberften ju Pferb Sanne Bernh. Ehm entrichten; nach vielen Bitten begnugte man fich mit 6000 Thirn. Da allenthalben öfterreichifche und baperifche Truppen im Unguge maren, fchickten fich bie Schweben jum Abjug, liegen aber verlauten, wie bag fie gefonnen feien, bie Pfarrfirche noch vorerft auszuplundern, weghalb fich ber Quarbian und 3fat Rhelmant bes innern Rathe fowie ber Stabtichreiber Sanns Thurnhuber mit einer Supplifationefchrift gu Brangel begaben, und um Schonung baten, bie er ihnen auch jufagte, augleich mußten ber Quarbian und ber Prebiger mit ihm ju Dittag fpeifen, wobei er unter Underm außerte, er habe in Bayern noch nicht fo viele Beute gemacht, ale es ihn gefoftet habe, nach Bayern bereingutommen. Um 28. August jogen bie fcmebifchen Truppen ab, boch nicht ohne ju plunbern, vielmehr forberten fie ben letten Seller, und jogen Danchen bis aufe bloge Semb aus. Giner ber Golbaten fant ein Marienbilb auf, und ba bie Saffung feiner Sabgier nicht entsprach, marf er es verachtlich binter bie Thure. Das Bilb hatte jeboch ben Boben noch nicht erreicht, ale ber Frevler tobt gur Erbe fiel, mas in Etwas bie Raubluft milberte (Abelgreiter I. 1. 23. n. 4. Benning , Rentamt Lanbehut G. 41.). Bermirrung noch zu vergrößern, fam burch bie Ungeschicklichkeit einer Dagb im Spitalhofe (42) Feuer aus, was ihn vollig einafcherte. Ueber bie Ifar murben brei Bruden gefchlagen; mahrend aber bie Truppen abzogen, flohen bie Beiber aus ben Nachbarorten in bie Stabt. Das Rlofter mar angefüllt mit ichreienben Rinbern und jammernben Muttern, und ber Rlofterfoch hatte vollauf zu thun, um nut genugfam Dus fur bie Rleinen gu tochen. Die Truppen gogen auf bem Moofe aufmarts gen Moogburg. wo fie Lager fcblugen, plunberten aber jugleich auf bem Wege babin bie

vier Gauborfer aus; von Lebensmitteln mar nach beren Abzug nirgenbs eine Spur mehr ju treffen, nur weniges Getreibe fant fich bie und ba, fo unter Unberem im Rlofter, bavon ber Quarbian ben Burgern mittheilte, fo lange er felbft noch Etwas hatte. Um 9. September gogen bie faiferlichen und durfurftlichen Truppen an; ba fie bas gange Sfarthal ausgefaugt fanden, mendeten fie fich uber Landau'in bas Bilethal, und lagerten etliche Tage um Frontenhaufen, Bergen und Uham; am 13. Ceptember ritt ein Cornet mit 50 Mann in Dingolfing ein, um bie Stadt por bem Reinde ju vertheibigen, wogu er icon am 17. September Gelegenheit batte, inbem 200 fcmebifche Dragoner gegen bie Stadt an-Rach endlichem Ubzug ber Freundes = und Feindesvoller aus ber Stadt und ben benachbarten Gerichten und Sofmarten, famen bie armen Bittmen und Baifen aus ben vier Dorfern und ben nabegelegenen Orten in bie fast menschenleere, verarmte Stadt in Bettel; es farben 500 biefer armen Fremben vor Sunger und Froft in ber Stadt allein, und murben von eigens hiezu befrellten Leuten in ben Gottesader getragen, mofur bie Rommune uber 200 fl. verausgabte (Frangistaner Archiv a. 6-8). Go fah es in ber Ctabt aus, beren Saufer leer und gufammt ben Mauern ruinirt waren; ichlimmer bagegen noch auf bem flachen ganbe, wo ber Raubgier und Graufamkeit fein Bugel konnte angelegt merben. Bebe bem Landmann, ber ben letten Seller verlaugnete ober gu verlaugnen ichien! man zwang ihn fo lange Baffer zu trinfen, bis er mit hochgeschwollenem Leibe ju Boben fiel, worauf man bochlachend bas Baffer aus bem Leibe bee Dhnmachtigen ftampfte. Das ift ber fogenannte Schwebentrunt! Richt felten fab man ju Berippen ausgehungerte Menichen an Baunen und Strafen liegen, im Begriffe, ben ichneibenben Sunger mit Gras und Burgeln, ja mit ben bie Ratur emporenben Mitteln ju ftillen. mochte ba noch zweifeln an ber Sage aus jener Beit, bag ber nabe Sarpfelhof um einen Laib Brob, ber Alberborfer Sof um eine Pfanne Mufes hingegeben murbe? Guter, bie nach namaligem Gelbeswerth ju 2000 ff. burften angefchlagen werben, wurden um fiebzig, achtzig Gulben feilgeboten, und bich fand fich fein Raufer! Das hubiche Schloß ju Saderstofen, fowie jenes ju Moosthanning murben nieberges brannt und erftanden nicht mehr. Das nahe Forft mar vermuftet, verbrannt der Pfarrhof gu Tunding (1634), in 2liche lagen Die Schloffer ju Schermau, Bart und Porau. Alfo bedurften Stadt und Umgegend wohl eine geraume Beit, um von ben tiefen Bunben ju genefen,

bie bas Schwert bes Krieges geschlagen, und es geschah auch, ba nach biesen gewaltsamen Erschütterungen Bayern sieben und breißig Jahre lang Frieden genoß. Allenthalben minderten sich die Brandstätten, und die menscheuarmen Städte, die wusten Felder gewannen wieder ein freundelicheres Aussehn; allein nunmehr kamen der spanische Erbfolgekrieg und der Krieg mit Tyrol, welche große Opfer und Anstrengungen ersheischten.

Der Bauernerieg, in bem bie baperifche Treue ein emiges Dents mal auf ben Kelbern und Kluren von Mibenbach und Genbling fich gefett hat, ließ Dingolfing nicht unberührt. Das Jahr 1705 fcuttete über Land und Leute Strome von Blut und Thranen aus, wie bief taum fruber gefchehen. Bei bem großten Rriegelarm und bem erften Einfall ber Raiferlichen hatten fich bie umliegenden Pfarter, namentlich jene von Tunting und Ottering nach Dingolfing geflüchtet, und bie Ginmobner ihre Sabfeligfeiten bei ben Frangistanern untergebracht. Drud und Barte von Geite ber Defterreicher brachte bas gange Land in Gabrung, und endlich bie Bauern, beren Gobne man Rachts aus ben Betten als Refruten hinmegichteppte, jum offenen Aufftand; ichon borte man wie bas Murren bes Donners vor bem nabenben Gemitter ben Ruf burch bas Baperland: "Lieber baperifch fterben, als ofterreichifch verberben!" Che man fich's verfab, fand bas gange Land unter ben Baffen. Bei Reuburg vor'm Balb und bei Ret rotteten fich funfhundert Bauern jufammen, in ber Gegend von Braunau, bei Ried und im Bildthale ftanden bie Bauern in großer Ungahl auf; abgebantte baperifche Solbaten und Offiziere verftartten fie, und untermiefen fie im Baffenbienft, Einheit und Leitung gaben bem Gangen ber Pfarrfirchner Dlinganfer fowie Deinbl, zwei Ctubenten ju Ingolftabt, Dalmay, Dertl, Jager, Biegler, Rainer, Damen, Die jeber Baper tief in fein Derg Schreiben foll. Im Rovember 1705 tamen fie ju Gimbach jufammen, und entwarfen ein Manifest, in bem die Grunde ber Boltberhebung angegeben find. Der öfterreichifche Befehlshaber Benbt rudte mit wenigen Truppen gegen bie aufftanbifchen Bauern, und trieb fie gurud, boch bief fchrecte bie Landesvertheibiger, wie fie fich nannten, nicht ab; bie Buth tochte in aller Bergen. Man bachte nunmehr baran, fich ber feften Stabte ju bemachtigen; Burghaufen fiel querft, ein Sanbichubmacher hatte bie Bauern bort eingelaffen, balb barauf ergaben fich Braunau und Scharding. Die offerreichifche Regierung fing ju unterhandeln an.

bie Rotge mar ein gehntagiger Baffenftillftanb; allein bie Defterreicher bras den ibn, inbem fie Relbeim einnahmen. Der hochherzige Burger unb Debger Rraus, bie Geele ber bortigen Landesvertheibigung, murbe gefangen, geviertheilt, und fein Leib ftudweife in ben vier Rentamtern aufgehangen; über bem Schutte feines Saufes wurde ein Galgen errichtet, bie übrigen gefangenen Bauern mußten um ibr Leben lofen. Done Reue, ftals wie Selben, ftarben fie. Um 16, Dezember nahmen die Defterreicher auch Ingolftabt ein. Um biefelbe Beit murbe zweitqufend Bauern unter Unführung bes Raspar Dorffel, eines Geometers von Bilds bofen, und bes Rarl Danninger, Stadtfchreibers von Dfterhofen, bei Dingolfing, auf welches fie von Landau aus, mo ihnen Mues gut gelungen mar, einen Berfuch machen wollten, ber Rudgug abgefchnitten. Bon Tolk und ber bortigen Umgegenb maren vier : bis funftaufend Mann nach Genbling gezogen, ber Musgang biefer Morbweibnacht ift. befannt. Aber auch im Unterlande bei Mibenbach maren fie nicht glude lich, größtentheils burch bie Schuld ihres feigen Unfubrere Soffmann und eines Berrathers, bes Ctabtichreibers Paul Boliner von Pfary-Mittags von gwolf Uhr bis Abends vier batte bei Aibenbach bas Morben gebauert, und noch ertont bortfelbft bei jeber bl. Deffe nach ber Banblung bas Glodenzeichen, bas jum Gebete fur bie Gefallenen aufforbert, beren Gebeine jum Theile auf ben eigenen Medern bleichen. Much die feften Orte Scharbing, Braunau, Cham, Burghaufen fielen in die Sande ber Defterreicher, und die lette Schaar, unter Une führung bes helbenmuthigen De inbl ging auseinanber. Unter folden Umftanben fand Umneftie und Dahnung jur Rube mohl Eingang; Die Bauern legten ihre Baffen nieber, bie fie nie in einem ehrenhafteren Streite geführt. In Genbling bat Linbenfchmib ben baperifchen Belbenmuth an ber bortigen Rirche jebem Wanberer, ber bie Strafe giebt, in lebenspollen Gebilben gur Unschauung und Uneiferung hingestellt; an ber Pfarrfirche ju Mibenbach ergablt eine eherne Denftafel bem Fremblinge von baperifcher Treue; bas Undenfen an bie helbenmuthige Mufe opferung maderer Lanbesfohne lebt in Bugen bauernber, ale jene in Erg. in ben Bergen ber Entel biefer Manner fort. Much bas ehemalige Saus bes unfterblichen Dlinganfer von Pfarrfirchen tragt in Stein veremigt die Baterlanbeliebe eines Bapern. Der helbenmuthige Jungling, als er fich vom Abel nicht unterftust, und ringeum Alles weichen fab, gere brach bas Schwert, bas fein Baterland, nicht hatte retten tonnen, und ftarb

hochgeehrt in späten Lebensjahren als Kanzler und erster Rath bes Reichesstiftes St. Ulrich zu Augsburg, wo auch seine Asche ruht. Er felbst hat bie Geschichte bieses Ausstanbes einsach und treu niedergeschrieben. Das Manustript bewahrt die Münchener Hof- und Staatsbibliothek. Auch Kelhebm wird seinem Kraus zu ehren wiffen, der es längst verdient, das ein Manumert an der Stelle seines Galgens stünde!

Die Türkenkriege, jum Theil Ursache ber gerabe beschriebenen Borgange, zehrten bie Ersparnisse ber Burger und Landleute auf. Um bie Schulbenlast zu tilgen, war laut noch vorhandenen Stadtkammerrechenungen schon 1704 bie Regierung gezwungen, ein Anlehen von tausend Gulben von der Stadt zu fordern; 1721 sollte die Stadt 3000 fl., und in demselben Jahre noch ein weiteres tausend Gulben, im Jahre 1727-1600 fl., und 1728 400 fl. zur Landschaft und zum Schulbentilgungsewert zahlen, mahrend boch Jeder mit seinem eigenen Heerde zu thun hatte; zu dem Allen kamen bann noch häusige Quartiere, Brandschäbungse und Portionsgelber, und endlich erschien das verhängnisvolle Jahr 1743, das in zwei Stunden zerstörte, was Rieiß und Emsigkeit in mehr als zweis hundert Jahren geschaffen hatten.

Der fogenannte fur bas Gefchict ber Stabt fo bentwurdige ofters reichifche Erbfolgetrieg entftand mit bem Ableben Rart-VI. (1740), bes letten mannlichen Sabsburger Sproffen. Der Raifer hatte fich gwar bemuht, burch bie pragmatifche Sanktion feiner Tochter Maria Therefia, ale einem Welbe, bie Erbfolge ju fichern, aber ba fie bie Regierung an= trat, murben von allen Seiten Unfpruche erhoben. Much Bapern forberte verschiebene Theile ber Monarchie, und übergog im Bundniffe mit Frantreich bie Raiferin mit Rrieg. Churfurft Rart Albert mar auch anfangs gludlich, Dberofterreich hulbigte ibm', Bohmen wurde genommen, und ber Churfurft ju Frantfurt von feinem Bruder Churfurft Clemens Muguft ju Roin jum Raifer gefront. In biefer Gefahr zeigte Daria Therefia ihren Saugling Jofeph auf einem Reichstage ben Ungarn, und bie Dation fcwur, mit Gut und Blut fie ju unterftuben. Bon ba an trafen bie Drangfale Bayern, und follte auch unfere Ctabt balb fürchterlich beims gefucht werben. Schon am 1. Janer 1742 lief bier bie Rachricht ein, bie ofterreichifchen Truppen feien bereits auf baperifchem Boben; man orbe nete beghalb ben Gaftgeber Johann Jafob Duller nach Scharbing ab, um fichere Runbe ju bringen, und er fam mit ber Delbung gurud, Scharbing fei erobert, und bas baverifche Deer gefchlagen. Dingole

fing mußte große Bablungen fur bie in Scharbing liegenben vermunbeten Solbaten leiften. Die feinbliche Avantgarbe, 130 Dann Sufaren, erfchien unter Dberlieutenant Willibald Gumpert in ber Stabt, und zwei Tage barauf rudte auch General Barentlau mit ungefahr 5000 Dann In ber erften Stunde ihres Erfcheinens : machten Rammerer Jofeph Reicheneber und Stabtschreiber 3. G. Beinmair mit noch einigen Burgern ihre Mufwartung; Barentlau fragte, wie viel porbin feine Durchlaucht von Bayern Unleben von ber Stadt verlangt habe, und als man fich ausrebete, es nicht ju miffen, jog er ein gebrucktes Dftavbuchlein aus ber Tafche, fuchte nach bem Alphabete Dingolfing, und las, baf es mit 7000 ff. anrepartirt fei, und nun eine gleiche Summe als Branbfteuer binnen vierundzwanzig Stunden ju gablen babe, Dan machte andern Tages Barenflau ein Prafent von 400 fl., welches babin wirfte, bag man nur mehr 2000 fl. fur Branbichagung und 200 fl. Bablaelb erlegen burfte. Es begab fich auch bie Generalitat bieber, um fich wegen ber Belagerung Straubings ju berathen, bas fich aber meber ergab, noch erobert werben fonnte. Ingwischen blieb ber größte Theil ber am 6. Februar angetommenen Truppen ju Dingolfing bie jum 15. April, theile um ben Sfarftrom ju befegen, theile Borfehrungen ju anberweitigen Bombarbirungen ju treffen. Bu allem biefem tamen noch bie ftarten Durchmarfche, wobei allzeit bier Nachtquartier ober Rafttag gehalten murbe. Feinbliches Bolt mar fo vieles in Ctabt und Umgegenb, bag felbft ben armften Tagtohner 5 bis 6, mittelbeguterte Burger 30 bis 40 Offigiere, ja gange Rompagnien in Quartier und Berpflegung trafen, und noch überbieg Portions : und andere Gelber reichen mußten. Da es ben Burgern nicht mehr möglich mar, ben Unforberungen ju entsprechen, murben fie mit Stoffen und Schlagen behandelt, und ihnen die Pferbe gewaltsam aus ben Stallen genommen, Schiff und Befcbirr gu Grunde gerichtet. Einwohner verließen ihre Saufer; bie Quartierelaft betrug über 80,000 ff. Den verarmten Burgern in ber Stadt und in ben vier Dorfern mar nach furger Erholung ein neuer Schlag bereitet. Um Martini 1742 bielt eine frangofifche Armee, 40,000 Mann ftart, um Dingolfing über vier Wochen Quartier; mehr als 7000 Dann blieben ben gangen Winter über in ber Stadt felbft, Futter und Getreibe murben mit Gewalt genommen, Stabel und holgerne Saufer niebergeriffen, Dbftbaume, Garten : und Felbgaune niebergehauen, und mit Saus- und Baufahrniffen im Lager verbrannt. In ber Thomasnacht entftand burch bas übermäßig und unverfichtig

im Areien unterhaltene Feuer ber Frangofen am Gries ein Brand, welcher smei Reller, ben Griesbauernhof und ben Bauftabel einafcherte. Mus gleis der Beranlaffung brannten auch in ber Leberergaffe einige Saufer nieber; morunter jenes bes Bicetammerer Gaar jufammt bem großen Lebervors rathe. Da bie Krangofen alle Bimmer und Stuben inne hatten, mar bie Burgerichaft gezwungen, in bem fehr ftrengen Binter auf ben Dachboben fich aufzuhalten. Diegu tam ein tontagiofes Fieber, welches eine große Angabl Frangofen und bei funfhundert burgerliche Perfonen, unter biefen funfgig paar Cheleute mit hinterlaffung minberiahriger Rinber wearaffte: in ben beiben Spitalern allein ftarben fieben und zwanzig Menfchen. Ein Onfer ber Seuche und ber Pflicht wurde auch ber Stadtphpfifus Dr. DR: Reumapr (f. S. 162). Roch lagen bei 7000 Dann Frangofen in Dingoffing, ale ploglich 1743, Freitage am 17. Dai Morgens ein offerreichifch sungarifches Corps, unter Befehl bes Grafen Daun, über Gagenfelben und Reisbach berfommenb, vor ber Stabt erfcbien. Daun forberte ben Befehlehaber ber frangofifchen Urmee, Darquis von Chatelet3) auf, die Stadt ju raumen, biefer aber, wiewohl er anfangs Miene machte; abzugieben, lief ihm fagen, ba er hinter einem breifachen Retranchement fich ficher glaubte, er wolle fich bis auf ben letten Dann vertheibigen, Der Feind begann nun eine hartnadige Belagerung, unb feste biefe ben gangen Zag fort, überftieg bie Berfchangungen und Stabts mauern, und grang bie Frangofen gum Abgug. Da nicht alle ju gleicher Beit über bie Brude tonnten, bie fie noch bagu in Brand geftedt, murben 300 por berfelben niebergehauen, 300 fanden in ber Ifar ihren Tob

<sup>3)</sup> Chateset mit mehreren anberen angesehenen Offizieren wohnte im Rent, meisterhause seiger Binder 25); in einer Fensterscheibe des genannten Hauses mit Diament, wahrscheinlich von Chatest selbst geschrieben, sinden sich noch die Borter Mgr, se Prince comte le prince de Guise — de Clermont — de Montara (?) — quartier de plusieurs generaux de l'armée de France — 1743 — Le Marquis de Chatelet... Roch erhält sich hier die Sage, daß in der Berwirrung jenes Tages ein Soldat die Kriegskasse met einer Eiche bei Oberdingossing vergraden habe, und das die Franzossen bei ihrer zweiten Andunst hier (1800) sie wieder gesucht hätten. Bahrzischilliges ist wenig dieran, da gerade diese Puntte die Feinde besetzt hiesten. Doch wenn auch Wahres daran, so werthvolle Todte läßt man nicht in der Erde liegen; sie haben sicher längst den Tag der Auserdsstellung geseiert. — Die Erzählung diese Krieges ist genommen aus Hahnand's Kenerössierten Kriegs- und Friedensarchiv, Zeipzig 1742 S. 132—135. Mussinan's Veterössierten Kriegs- und Friedensarchiv, Staubing (1816) S. 153 und der einschlägigen Menographie K. Mann's

(Sapmann). Die Bahl ber Tobten belief fich auf 600, Die ber Befangewen und Bermundeten auf 400 Mann; bie Defterreicher foffen taum bunbert Mann verloren haben. Durch unaufhorliches Bombarbiren und muthwilliges Ungunden mehrerer Saufer von Geite ber Panburen, nachbem bie Frangofen abgezogen, wurde bie Stadt in folden Brand geftedt, baf bat Remet gwei Tage und zwei Rachte bellauf brannte, und 153 Saufer, 20 in ber oberen, 133 in ber untern Ctabt, 59 Stabel und 94 Stallungen, gufammen 306 Gebaube in einen Schutthaufen verwandelte. Das Rathbaus, nunmehr Landgerichtegebaube, welches ben Belagerern vom Berge berein am beften im Gefichte lag, und von Proviantoffigieren bewohnt, mit Satten, Rlanell, Pelgwert it, gefüllt mar, wurde mit Bomben und Studfugeln am meiften beschoffen; es fing augenblicklich zu brennen an, und nur mit Bebensgefahr fonnte man baraus fich retten. Dit bem Ratbhaufe ging bie altere Regiftratur, gar Beniges ausgenommen, in Feuer auf. Rach Ginnahme ber Stabt begann bie Plunberung; fie bauerte 14 Tage. 2016 bie Einwohner, von benen 600 vermift worben find, nach ihrer Burudfunft in bie verobete Stadt von ihren Bohnungen und Branbftaten wieber Befit nahmen, follen fie nicht einmal mehr einen Egloffel, gefchweige Anderes vorgefunden haben, Gin Golbat bes Daunifchen Regiments erbrach fogar nachtlicher Beile bas Rirchthor und eiferne Rirchengitter, fchlug ben Tabernafel im Sochaltare ein, und fahl bas Ciborium gufammt ben confeftirten Softien. Das Ciborium vertaufte er um feche Dufaten an ben Lieutenant Sirfdit, von welchem es Detger Gollinger wieber einibete, Der Brand = und Plunberungefchaben murbe auf 242,336 ff. angefchlagen. Mit ber Ginafcherung und Plunberung hatten bie Leiben bet Einmohner ben Gipfel erreicht; nachbem geschahen gwar noch Dutchmariche, es lagen auch vom 3. Dez, 1744 bis Upril 1745 bie faiferlich Weing heffifchen Sitfevoller in Dingolfing; fie wurden aber von ben Defterreichern verjagt, und bie Stadt von ihnen neuerbinge in Befit genommen. Churfurft Dar Jofeph, ber nach erfolgtem Tobe feines Batere Rart (20. Janer 1745) bie Regierung übernahm, erhielt burch ben mit Daria Therefia ju Sugen abgefchloffenen Frieden feine tanber wieber. Der beigerfehnte Friebe murbe in ben Strafen Dingelfing's am 29. April 1745 unter Trompeten: und Paufenfchall verfundet. Schon fichien bas Riefengrab ber bei biefer Rataftrophe gefallenen Rrieger ved geffen, ale ein Bufall, ber Bau neuer Saufer, Zaufenbe won Sobienge beinen ju Tag forbeite. Die Dietat unferer Borvorbern hatte fremben

Rriegern einen Dentstein geseht (f. S. 26), ber jedoch in ber Beit seiner Bestimmung entfrembet wurde, nunmehr aber wieder an bas unfägliche Etend inner Bett erinnert mit ben Worten: Am 17. Da i 1743 wurden von öfterreichischen Truppen 6000 Mann hier in Quartier liegende Franzosen in die Flucht geschlagen, und bie Stadt in Brand gestedt, wobei 306 Gebäube zu Grunde gingen.

Die Leiben, welche mabrent ber frangofifchen Rriege uber Stadt und Land tamen, und bie haufigen Quartiere find noch ju frifche Rarben, ale baf fie nicht bei ber leifesten Berührung fchmerzten. Um 18. Juni 1800 Morgens 1/, 10 Uhr tamen bie erfter frangofifchen Truppen nach Dingolfing; man hatte zwei Brudenjoche abgetragen, bie in brei Stunden bergeftellt werben mußten; es maren 400 Mann, bie nach vorgenommener Requisition wieber abzogen. Rach biefen erfolgten noch einige Bumariche; ben Frangistanern mar verboten, jur Racht bie Mettenglode ju lauten, ba bie Frangofen hierin Berrath furchteten. Rach ber Schlacht von Sohenlinden (3. Dezember 1800) gingen bie Ginquartierungen von Reuem an; am 24. Dezember famen gegen 2000 Frangofen hieber, und tampirten auf freiem Feibe vier Tage. Frangofifche Dragoner, aus Defterreich jurudtehrend, blieben vom 25, Februar bis 18. Marg 1801. 3m Jahre 1809 am 6. April lagerte außerhalb ber Geiflung ein 25,000 Mann ftartes Deer unter bem Commanbo bes Kurften Rofenberg; es beftand aus Blantenfteinifchen Sufaren, Uhlanen und Infanterie-Regimen-Drei Tage mußte bie Stadt bie ungebetenen Gafte verpflegen. Der Donner ber Ranonen von Regensburg und Banbehut ber feste enblich bie Daffe in Bewegung. Gie befilirte von acht Uhr frub bis brei Uhr Rachmittage mit brennenben Lunten burch bas Stabtchen. Ranonen maren außer ber Beiflung bereits abgeprogt morben, mas eine mertliche Gorge aus ben Gemuthern entfernt hatte. Es murbe ermuben, alle bie Truppenmariche und Ginquartirungen einzeln aufzuführen; es genuge, ju miffen, bag von 1800 bie 1813 Frangofen 13,378, Defterreicher 47,845, Bapern 16,086, jufammen 77,309 Dann ju Dingol fing in Quartier gelegen finb.

Bu ben bereits erwahnten Feuersbrunften von 1250 und 1743 tommen einige minder erhebliche in ben letten Jahren, die bem himmel fei Dant, nur auf einzelne haufer fich beschränkten. Am 4. Febr. 1809 bricht bei Wimmer, Schmid in der Griesgasse (311) Feuer aus, bas

jeboch balb gelöscht wird; am 21, April b. 3. brennt es bei bem sogenannten Arztmaurer (27); am 24. April 1811 in einem Nebengebäube bes ehemaligen Rentamts (7), 1818 am 2. März bei bem; sogenannten großen Hanns, Taglöhner im Kloster (49); amt 2. April 1822 bei Kaspar Stemmer (292); 1819 am 15. Februar brannten Stall und Stallung bes Neuhofer Brau weg, und 1827, 17 Just bie Stäbel Egelsers und bes Weigers Dischinger (34 und 33); am 11. Mai 1830 verbrannten die Rückgebäube des Wirthes Ebert (3); 1835 am 7. Mai brannte es bei dem Ziegler am Berge.

Die Ueberschwemmungen aus alterer Zeit sind nicht ausgezeichnet; in der neuern Zeit ereigneten sich solche 1807 am 16. August, 1808 am 13. Juni, 1809 am 25. Janer, 1819 am 19. Februar. Am 26. Juli 1821 nahm die hochgeschwollene Isar zwei Brückenjoche fort, und untergrub ein drittes. Bom 14. August die 24. September konnte vom Moose herüber kein Mensch in die Stadt gelangen. Im Jahre 1824 ergoß sich das Wasser öfter über seine Ufer. In dem kalten Winter des Jahres 1829 nahmen Hochwasser und Eisgang am 6. Februar die außern zwei Brückenjoche fort, und setzen sie am Hohngraben an, die Schleich und Edlinger Mühle dagegen an die Brücke. Außer diesen sind noch merkenswerth die Ueberschwemmungen von 1830 (30. Sept.), 1835 und 1837 (im Mai und September).

Außer ben allgemeinen Deufchreckenzugen von 824, 873, 1335 und 1338 ist in neuerer Zeit ber vom August 1749 besondere merkwürdig. Er nahm seinen Zug vornehmlich durch das Bilsthal über Landau, war zwei Stunden lang und eine Stunde breit. Die Heuschrecken selbst, einen Finger lang, meistens braun oder auch weiß, an dem Bauche weiß glänzend, so daß es schien, als ob eine Schneewolke sich niederlasse, verursachten eine große Finsterniß, daß man Städte und Dörfer nimmer sah unter ihnen. Der Berichterstatter (wahrscheinlich der Pflegscommissär von Dingolssing selbst) begab sich mit Baron von Berchem, Pfleger von Dingolssing und Reisbach am 25. August mit etwa tausend Serichtsunterthanen von Dingolssing und Reisbach nach Oberhausen, und es wurden von diesen in drei Tagen 800 bis 1000 Schäffel Heuschrecken erschlagen und vergraden, und boch schien es, als ob tein Einziger umgebracht worden sei; jedoch erhob sich das Ungezieser um 11 Uhr Mittags und zog gegen Dingolfing. Sie ließen sich nur auf Getreibssettern, Wiesen, Bäumen

und Gestranchen nieder, und verzehren ihr Grung Rüben- und Bruchfeiber blieben verschont (Dberb. Archiv B. X. S. 214).

Unter ben Beimfudjungen, welche Dingolfing in ben letten Jahren erfahren; Die aber teineswegs fo tragifcher Ratur, wie viele ber vorange gangenen, muß ber Sagelichlag vom 16. Mug. 1832 genannt werben. Ein über-eine Biertelftunde anhaltenbes Gewitter, mit Schloffen von ber Große eines Suhnereies, verbarb nicht nur Dbft und gelbfruchte, fonbern Togar bie eingeheimften Binterfruchte, ba bas Baffer allenthalb in bie Scheunen und burch gerfchlagene Dachungen in die Boben brang. Der Schaben murbe auf 20,600 fl. gefchatt, Menfchenleben ging feines gu Grunde. 3m Jahre 1846 zeigt fich auch hier bie Rartoffelfrantheit, und bas Sahr 1847 bringt eine nicht gewohnliche Theurung; bas Schaffel Baigen toftet 40 fl., Rorn 30 fl., Gerfte 20 fl., Saber 10 fl., Kartoffeln 6 fl. Mus bem ararialischen Raften wird Getreibe um ben Dormalpreis abgegeben. Much bie Theuerung bes Jahres 1854 wirft fehr empfindlich auf die Bevolkerung. Im Jahre 1837 zeigt fich bier wie an anderen Orten bie Grippe (Influenga); nicht aber bie Brechruhr (Chelera), ju beren Beobachtung ber praftifche Argt Dr. Bauer auf eigene Roften nach Mittenwald reift. Strenger tritt 1839 in ben Monaten Upril und Dai bie Blatternfrantheit auf, an ber fchnell feche Denfchen bahinftarben. Die Saufer, in benen Rrante lagen, wurden abgefperrt, bie Leichen ftill und ohne Begleitung fpat Abenbe auf ben Gottesader gefahren. Im Oftober 1844, nachbem ber Sagelichtag bie Relbfruchte an ber Bile, und theilmeife auch hier verborben, bricht ein epibemifches Friefelfieber aus, baran 150 Perfonen erfrantten, und bis 11. Dft. 19 ftarben. Rooperator 3. D. Bauer wird ein Opfer erfüllten Berufet. ber Brauer Riginger, Pofthalterin Rechenmacher, Mauerermeifter Pielmaler, geachtete Perfonen, ftarben baran. Das Lauten ber Gloden unterbleibt, bie Leichen werben in ben erften 24 Stunden ju Grabe ges bracht, mit Chlorfalt bestreut, und feche Rug tief eingegraben. Im. 11. Dleober, ale am Rirdmeihfreitage, gewann bie Rrantheit bie großte Musbehnung, und erlofch Mitte Rovembers. 3m Jahre 1849 merben wuth hier gegen Die brobenbe Cholera Borfebrungen getroffen, Die bei threm Muftreten 1854 brei Opfer forbert; mahrend gubem an ber Bits und in ben bier Dorfern ben gangen Wimter über bie tophofe In fluenga graffirt, und viele Opfer forbert.

### B.

### Volkoleben. Religiofe feierlichkeiten. Politische Ereigniffe.

In ben Rirchweihtagen concentrirt und veranschaulicht fich auf einem fleinen Rlede bas nieberbayerifche Bolfeleben, auf ber fogenannten Rirchweih wiefe namlich, bie in ben brei Rirchweihtagen und bem nachfolgenben Sonntag (Rugelfirchweih) fleifig von ben Stabtbewohnern und Landleuten befucht mirb (f. C. 174). Burfelfpiel und Regelfpiel wetteifern mit bem Gifer bes Schugen. Die minber Sarmlofen hubfen gum Tone ber Beige, ein Bergnugen, bas ihnen wieberholt auch bie Jahrmartte bieten. 3m Winter bei fconer Schlittenbahn befucht ber Dingolfinger feine Nachbarn in Pilfting und Landau. fconften Schlittenguge fand im Sahre 1835 nach Lanbau ftatt, worauf bann am 21. Janer 1836 auch bie Lanbauer mit ein und breifig Schlitten bier eintrafen. Much ein Dumen fcang wird manchmal aufgeführt, wobei es naturlich bes Tollen genug zu belachen gibt. Sonft muß ber Poly bie langen Winternachte verfurgen. Die gefellichaftlichen Bereine haben nie recht gebeihen wollen, ba ber Burger nicht blog fein Bergnugen, fonbern auch feine Runben gu fuchen bat. Gin Frobfinn eriftirte bier nur vom 28. Marg 1829 bis 16. November 1833; es ge= brach ben 32 Mitgliebern an Frohsinn und Gintracht. Im Fruhjahr bieten bie im Unterlande fo febr beliebten Pferberennen ein leiben-Schaftliches Bolesvergnugen; fie nehmen im Jahr 1824 ihren Unfang, felten aber einen gludlichen Musgang.

Ungemein liebenswerther ist bas nieberbayerische Bolt, sobalb es feine Religibsität, ben ungeheuchelten Glauben an ben Tag legen kann, was insbesondere bei außerordentlichen religiösen Feierlichkeiten statt hat. Wie eifrig strömt bas nahe und fernere Landvolk 3. B. der ersten Messe eines neugeweihten Priesters zu, es ist ein Fest, an dem die ganze Gegend Theil nimmt. Bon den früheren Primizen begegnet mir eine, welche 1764 am 30. September Stanislaus Neuhofer im Kloster zu Dingolfing halt. Im Jahre 1809 am 5. Febr. primizirt Martin Ziegelgruber, Wirthssohn vom Grübelhof; 1717 am 25. April Joseph Scheill, Rentamtssoberschreiber hier, geboren 1784 zu Schneißelreut bei Reichenhall. Scheill, ein talentvoller Mann, mußte aus Armuth seine Studien unterbrechen, und

Cherl, Gefdichte ber Stabt Dingolfing.

im hiefigen Rentamte Schreiberbienft nehmen, batte aber, nachbem er Sinlangliches fich erworben, biefelben wieder fortgefest. Rettor Roider, ber ihn fehr ehrte, -hielt Scheill bie Primipprebiat. Gin Sahr nach feis ner Orbination erwarb er fich ben theologischen Doftorgrab; mutbe Cooporator in ber Mu bei Munchen, und machte fich 1818 burch feine Schriften über bas baperifche Concorbat bemerklich. 3m Jahre 1819 marb er jum Prediger von St. Martin in Landshut beforbert, und gab bier Schenfl's beliebtes Rirchenrecht neu im Drude heraus. Der Bifchof von Ermeland in Preugen berief 1825 Scheill als Regens feines Ceminare nach Brauneberg, mo er 1849 ale Domberr ftarb; burch feine Schriften bat er fich ein bleibenbes Unbenten gefichert. Um 11. Muguft 1826 primigirt bier ein Muslander, Jofeph Merer; 1828 am 30. Mug. Michael Baumann (f. S. 151); 1829 am 20. Muguft Unt. Sain, Raminfegereschn von bier, ftirbt 1844 ale Domvifar ju Regeneburg, 1833 am 20, Janer &. X. Schon; 1834 am 24. Mug. &. X. Stiller, ffirbt 1845 ale Beichtvater ber barmherzigen Schweftern au Dunchen; 1838 am 2. Ceptember Jofeph Suber, Revierforfterefohn von Theuern bei Umberg; 1847 am 20. Juli Johann Evangelift Denbl: 1847 am 28. Juli Fr. X. Will (fieh G. 151); 1849 am 5, Juli Ulrich Steinberger; 1851 am' 4. August Joseph Schierl; 1856 am 2. September Ignag Erharteberger, - Ungemein viel Bolt verfam= melt bie Ertheilung ber bl. Firmung in bem Stabtchen, welche feit 1803 bis 1835 funfmal bier gespendet murbe, 2m 10. Juli 1803 von Reisbach herkommend, firmte hier Weihbifchof Bolf, und reiste anberen Tage nach Pilfting, befigleichen am 18. Det. 1811. Um 16. April 1823 tam bier Bifchof Sailer mit Canonifus Brenbner an, und firmte brei Tage lang; 1831 am 30, April an einem Camstage flieg um 4 Uhr Nachmittage Bifchof Wittmann aus feinem Wagen, und fing balb barauf an, bas bl. Saframent zu fpenben; feine Demuth verbot fich alle Beierlichkeit, aber boch flufterte bas Landvolf ben Rleinen gu: "Rinder, ihr habt, ein großes Glud, euch firmt ein Beiliger!" Um 17. Gept. 1835 ertheilte bas Gaframent ber Firmung Fr. E. Schmabl, und geht nach Biebbach gurud, mo fich Bifchof Streber aufhielt. Doch übriget, einige ber zweiten Soch geiten aufzuführen, bie immer mit Golennitat gehalten werden, Gine folche feierte 1818 am 19. Gept. Zav. Sturm; am 20. Dft. 1823 Unt. Raufl; am 6. Dai 1828 DR. Schlemmer, und 1825 2. Demelmaier, Bad. Bergl, bagu G. 4 und 112.

Bu ben freubenreichften Greigniffen gablt Dingolfing bie Un= wesenheit bes Kronpringen Lubwig, ber vom Besuche bes Raifers von Defferreich beimfehrend, 1803 am 31. Juli bie hiefige Stadt befuchte, und fie befichtigenb, mehrere Stunden fich aufhielt. 3m Jahre 1835 am 25, August murbe bas Ramensfest Gr. Majeftat bes Ronigs Lubwig befonbere festlich begangen. Mis Derfelbe aus ben Staaten Geines Sohnes, bes Ronige Dtto gurudfehrte, murbe Seine Majeftat in einer Abreffe gebeten, jum Bemeife freudiger Theilnahme eine Deputation aborbnen ju burfen. Die Bermahlung bes Rronpringen, unferes jegigen allergnabigften Ronigs, murbe freudig gefühlt, und in ber Rirche, wie außer berfelben gefeiert. Um 17. Dai 1843 beging man bie Gafularge= bachtnif ber Ginafcherung Dingolfing's (f. G. 186); ben 28. Mai 1849 verherrlichte eine Fahnenweihe (f. G. 92). Das Ableben ber Ronigin Rarolina (1841), fowie ber Tob ber allgeliebten Ronigin Therefe (1854), wird hier auf bas Schmerzlichfte empfunden, und firchlich nach einem Bortrage mit bem Dies irae begangen.

Die Greigniffe bes Jahres 1848 trugen nur bagu bei, die Treue ber alten Bayernftabt zu prufen und zu ftahlen. Die Reffelfaat biefes Sahres vermochte in unferen Gauen feine Wurgeln gu fchlagen. Die alte, treue Stadt ichien barum auch ber geeignetfte Drt, mofelbft bie Treuen bes Landes fich versammeln konnten. Es war am 17. Juni bes Jahres 1849, als aus ben Thalern ber Ifar, ber Donau, ber Laber, ber Bile und ber Rott nieberbaverifch Bolt auf ber Wanberung mar, ben Dingolfinger Bolfstag zu besuchen. Es murbe namlich fur ben bezeichneten Zag von bem Bereine fur conftitutionelle Monarchie und religiofe Freiheit in Din= golfing, einem Zweige bes Landshuter Centralvereines, eine Bolfe: versammlung im großen Ginne anberaumt. Um Morgen bes genannten Tages mogten gablreiche Daffen auf allen Stragen und Wegen. gefchmudte Bagen mit Grun umwunden, mit Blumen, Banbern und Fahnlein geziert, naberten fich ber Stadt. Den grofartigften Bug bilbete bie Bagenreihe, welche von Landshut her gog, mit ber fich bie Feft= wagen aus bem naben Rroninggau vereiniget hatten, um mit ben Landshutern zu gleicher Beit ben Gingug in bie mit Bogen, Sahnen und Emblemen reich geschmudte Stadt gu halten. Das Geft murbe in ber Rirche bei Sochamt und Predigt begonnen, wohin von bem Gafthaufe bes Saver Sturm aus ber Feftzug fich bewegte.

Um 1 Uhr ftromte die Menge jum Festplate (Schrannenplate), woselbft

Dr. Seibert burch eine gebiegene, kräftige Anrebe die Rachmittagsfeier eröffsnete. Außer ihm sprachen noch der Burger und Lederhandler Stainer aus Munchen. Borftand des hortigen Centralvereines, und der Rektor und geist liche Rath Lichtenauer aus Landshut, sowie der als Bolksredner bes liebte Pfgreser von Laberberg, Ant. We stermaier, nunmehr Hofprediger zu St. Michaet in Munchen. Die von bester Ordnung und dem herrlichsten Wetter begünstigte Versammlung schloß der Borstand Dr. Seibert mit einem begeisterten Ruf auf das Wohl des Landesvaters, in welchen die wogende Menge, mehr als zehntausend Menschen, von dem Plate, und den nahen Hausern, ja von den Dächern hernieder freudig einsiel. Zwei Abressen, die eine an Se. Majestät, die andere an das baperische Heer wurden votirt, angenommen, und durch den Druck verbreitet. Das war der niederbaperische Wolstag vom Jahre 1849.

Solche Liebe und Treue feines Bolfes und einer alten Stadt wollte Dar II. nicht unbelohnt laffen. Mis Er jum erften Dale nach Seinem Regierungeantritte Seine Gauen bereiste, erfreute Er bie Stadt in Bes gleitung Ihrer Dajeftat ber allgeliebten Lanbes mutter mit Geinem toniglichen Befuche. Die Majeftaten famen Camstag ben 14. Mug. 1849 über Frontenhaufen zwifden eilf und gwolf Uhr Rachts in bie Stadt. Beithin burch bie festliche Stille ber Mitternacht hallte ber geheiligte Rlang ber Gloden, bem angeftammten Furften mit metallenen Bungen gurufend: Gefegnet, ber ba fommt im Ramen bes Berrn! Bollerfcuffe verfundeten ber harrenden Menge bie Rabe Marens und Da= rien's; an bie hundert Kadeln erleuchteten bie Pfabe bes heifgeliebten Berricherpaares. Die Majestaten nahmen bei Kap. Sturm ihr Absteigquartier, und empfingen bie foniglichen und ftabtifchen Behorben, fowie ben Musichuf bes Bereines fur conftitutionelle Monarchie und religiofe Ihre Dajeftat bie Ronigin unterhielt fich liebreichft mit ben Rleinen, beren Gines, bes Gaftgebere Tochter, Jofepha, im Ramen Aller in einem finnigen Gebichte bulbigte. Der nachfte Tag fab von allen Binnen bas freundliche Blau und Beif in bie Lufte flattern. Um acht Uhr wohnten Ce, Majeftat mit tiefer und fichtbarer Unbacht einer heiligen Deffe bei; bie Dajeftaten befuchten hiernach Ge. Ercelleng ben herrn Grafen von Balbfird ju Schermau, und fehrten über Frauenbiburg burch eine reich gefchmudte Chrenpforte mit bem bebeutungevoll geworbenen : \_ In Erene fest!" jur Stabt jurud. Es mar ein Sonntag, und ber Tag bes herrn aller herren gab biefem Chrentage Dingols

fing's zugleich eine religible Beihe. Aus ben Dorfern und Deben strömten die Landleute herbei, um sagen zu konnen: "Ich habe Sie gesehen". Gegen vierzig Festwägen mit zwei und breifig in der Landestracht erscheinenden Gemeinden, geschmudte Jünglinge und Jungfrauen, in Schärpen mit den Nationalfarben aufziehende Bürgersöhne, klingendes Spiel und der Jubeltuf von allen Seiten verschönerten den für Dingolffing unvergestlichen Tag. Um zwei Uhr Nachmittags begaben sich die Majestäten, begleitet von Gebet und frommen Bunschen und bem Ruse begeisterter Liebe nach Landshut.

Das bleibt ein schöner Tag in ben Annalen Dingolfing's. Die Ehre ber Anordnung des Festes geburt den Behörden und dem Klerus. Der Ausdruck der Liebe und der Treue aber ist Gemeingut der gans zen Stadt und des umwohnenden Bolkes. Ja von diesem Bolke, dem treuktästigen, niederbalerischen Bolksstamme, der niemals wankte in seiner angedornen Gessinnung, von den Tagen an, da in den bajumarischen Gesetzbüchern bestimmt ward: "Der Herzog soll aus dem Geschlechte der Agisolfinger genommen werden, die zu jenen, in welchen die Landesvertheidiger aus den Thälern der Donau, der Isar, Bils und Rott auf den Feldern Aidendach's den Heldentob sur's Baterland starben. Bon diesem Bolke mit dem kaktern kerne und dem wackern Herzen, das taub bleiben wird für die lockende Stimme der Bersuchung, so lang über ihm der Hinmel seine Farben trägt, von ihm auch sind geschrieben Kreiligrath's Worte:

"Ber mag ihn unterbrüden "Den Kern im Bolf, ben ew'gen, tücht'gen berben? "So last und frisch benn auf: und vorwärts blüden, "Ein Keim wie ber wird ninmermehr verderben; "Der sangt erst an, in Pracht sich zu entsalten, "Mag Gott bie Sande segnenb brüber halten."

# Synchronistisches

| rer Pfleger,                                                        | Kaftner,                                        | Mautner,                                        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bergogliche Michter.                                                |                                                 |                                                 |
| 1348 Bernb. Muer v. Winff.                                          |                                                 |                                                 |
| 1400 Johann Gabelfofer.                                             | -                                               |                                                 |
| 1400 Johann Gabelfofer.<br>1414 Ulrich Tanner.                      | 1                                               | 1414 Sanne Ernftfelber.                         |
| 1420 Georg v. Arnichwang.                                           |                                                 |                                                 |
| 1428 Rasp. Bubenftorfer.                                            | 1442 Gilich Räutting.                           |                                                 |
| Pfleger.                                                            |                                                 |                                                 |
| 1452 Typolt Reigfer.                                                | 1452 Bonfr. Socholting.                         | 1452 Paul Bifler.                               |
| 1455 Bolf Benger.                                                   | Table Petiti Serving                            | 1453 Baul Ulr. Reigfher.                        |
| 1452 Typolt Reigfer.<br>1455 Bolf Zenger.<br>1460 Rupr. Kammerauer. |                                                 | 1457 R. Efchelbad († 1465).                     |
| 1469 Matthaus Porauer.                                              |                                                 | 1465 Paul Rall.                                 |
| 1470 Ulrich Eder.                                                   | 1                                               |                                                 |
| 1471 herrmann Sapbedb.                                              |                                                 |                                                 |
| 1471 Herrmann Sapbedh.<br>1472 Bolf Rorbedh.                        | 1474 Belf Socholting.                           | 1474 Chriftoph Grunped.                         |
| 1476 Bolf Lamfofer.                                                 |                                                 | 1476 Dem. Baginger.                             |
| 1477 Wolf Rlughaimer.                                               |                                                 |                                                 |
| 1479 Sier. Leuprechting.                                            |                                                 | 1479 Wolf Hocholting.                           |
| 1480 Bolf Gumpenberg.                                               | 1484 Ott Eder.                                  | 1482 Wolf Bucher.                               |
| 1491 Leonhart Gumpenberg.                                           |                                                 | 1483 Cebolt Babinger.                           |
| 1491 Leonhart Bumpenberg.<br>1494 Jorg Gabelfofer, Unter-           | 1492 Sier. Leoprechting.                        | 1484 Grit Banberger.                            |
| richter, Landrichter.                                               |                                                 | 1485 Diichael Ganns.                            |
| 1501 Sanns Dachsberger.                                             | 1501 Frang Angerbad.                            | 1507 Mich. Lauffer.<br>1511 Albr. Pradenborfer. |
| 1507 Cigmund Gder.                                                  | 1505 Ruprecht Leoprechting.                     | 1511 Mibr. Pradendorfer.                        |
| 1509 Rasp. Nothhaft.                                                | IT 10 mouth miles a                             |                                                 |
| 1515 Georg Benger.<br>1519 Rupr. Leoprechting. 2br.                 | 1512 Martin Maier                               |                                                 |
| 1519 Mupr. reopreming. ror.                                         | AEOO Guatan Maintanian                          | 1520 Chrift. Belfofer,                          |
| 1520 Chriftoph Frauenberg.                                          | 1520 Erasm. Rainberfer.                         | 1525 Ant. Rainstetter.                          |
| 1525 Chriftoph Ragt.<br>1530 Sigm. Staringer.                       | 1525 Anbr. Leitgeb.<br>1535 Mart. Leoprechting. | 1525 zun. Mannfenet.                            |
| 1555 Sanns Eder.                                                    | 1539 Sanns Offenhaimer.                         |                                                 |
| 1555 ganns Eutt.                                                    | 1540 Gigm. Staringer.                           | 1560 Marr Edhl.                                 |
|                                                                     | Das Raftenamt wirb mit                          |                                                 |
|                                                                     | ber Pflege vereiniget.                          | 1565 Thom. Goffelting.                          |
| 1570 S. Chrift. Frauenberg.                                         | the plage commission                            | 1570 Bier. Woffolting.                          |
| 1578 Georg Bifler.                                                  | -                                               | Die Maut wirb mit ber                           |
| zoro eurg erium                                                     |                                                 | Bflege vereinigt.                               |
| 1580 Ulrich Romung.                                                 |                                                 | F1-9                                            |
| 1600 Ernst Romung.                                                  |                                                 |                                                 |
|                                                                     |                                                 |                                                 |
|                                                                     |                                                 |                                                 |
|                                                                     | 1                                               |                                                 |

# Berzeichniß

| Kammerer,                                                                                                                                                                                                                                          | Pfarrer.                                                                                           | Gleichzeitige<br>Greigniffe.                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 1305 Herr Ulrich.<br>1368 hilbebr. Harkiboger.                                                     |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 1425 Werner Ausleger, Dom:<br>herr, Generalvitar (Zierng.<br>a. D. S. 527).<br>1430 heinr. Lädner. | 1433 Stiftung b. Badenmeffe, f. S. 141.<br>1457 Stiftung ber Michaels:               |
| 1467 Hanns Lopenhofer.                                                                                                                                                                                                                             | 1567 Florian Strafer.                                                                              | messe. S. 142.<br>1467 Erbauung ber Pfarr-<br>tirche. S. 125.                        |
| 1479 Werner Starz.<br>1483 Leonh. Starz.<br>1488 Andr. Starz.<br>1495 Balth: Reumair.<br>1504 Hanns Biehbacher.                                                                                                                                    | Dr. hanns Biebbacher.<br>Conrad Schnobt.<br>Ulrich Schamback.                                      | 1483 Gründung des Spitals, f. S. 105.<br>1483 Stiftung d. Auchnachermeffe. S. 143.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 1520 Pet. Hochreutter.                                                                             | 1                                                                                    |
| 1545 Georg Aicher.<br>1552 Kasp. Reumair.<br>1556 Sigm. Hagu.<br>1560 Tob. Biedmann.<br>1566 Matthias Klingpech.                                                                                                                                   | 1553 Emmeran Karrer.<br>1553—55 Balth, Sattler.                                                    |                                                                                      |
| 1571 Bolf Matlseber.<br>1584 Sigm. Praunswechs.<br>1587 Georg Garr.<br>1600 Georg Tanner. 1603<br>Hanns Peringer. 1611 Mid<br>Ernst. 1613 Midael Hort<br>1619 Ab. Thurnhuber. 1629<br>Joseph Wiedmann. Barth<br>Schmall (Mathias Wiss<br>spreach). | .1592—98 Jos. Gabriel.<br>.1602—33 Alb. Westermair.                                                | 1603 Bertauf des Pfleghofes,<br>f. S. 53,<br>1615 Stiftung der Frühmesse.<br>S. 143. |

## Synchronistisches

| ber Pfleger,                                                                                                                             | Raftner,                                                                                              | Mautner, |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1630 Georg Staubinger.<br>1631 R. Taberzhofer, Landsober Unterrichter f. G. ber<br>Propfici Hainsbach, S. 123.<br>1647 Jatob Schab.      | ,                                                                                                     | ,        |
| 1660 Matthias Marquart.                                                                                                                  | a                                                                                                     |          |
| 1680 Joseph Emmanuel Ant.<br>Freiherr v. Berchem.<br>1700 Mar v. Berchem.                                                                |                                                                                                       |          |
|                                                                                                                                          |                                                                                                       |          |
| -                                                                                                                                        |                                                                                                       | , ì      |
| 1760 Rarl v. Berchem.                                                                                                                    | ÷                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                          |                                                                                                       |          |
|                                                                                                                                          | Mentbenmte.                                                                                           |          |
| Bon 1807—1838 fieht Din-<br>golfing unter bem Landge-<br>gerichte Landau. Landrichter :<br>Rudt, Silger + 1834, Reber.                   |                                                                                                       | · ·      |
| Candrichter zu Pingolfing.<br>1838—1850 Jos. Reichart.<br>1850—1856 F. S. Göfmann.<br>1856 Ant. Wagenbauer.<br>1856 (Wärz) Andr. Lonich. | 1820—22 Daniel Beibner.<br>1822—23 Georg Gibl.<br>1823—33 Leonh. Geiger.<br>Seit 1834 Al. v. Streber. |          |

# Berzeichniß

| Kammerer, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pfarrer.                                                                                                                                                                                                                                                     | Gleichzeitige<br>Greigniffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mich, Ernst. 1640 Christoph pochholzer. 1643 Jak Khelmair. 1646 Georg Niebermair. 1649 Christoph Sochholzer. 1654 Georg Dorssiner. 1657 Boss Hoff Hosen Sochholzer. 1654 Georg Dorssiner. 1657 Boss Hoff Hoff Hoff Hosen 1654 Georg Christ. Asse. 1654 Georg Christ. Asse. 1654 Georg Christ. Asse. 1658 Georg Christ. Asse. 1768 Hoff Hoff Hoff Hoff Hoff Hoff Hoff Hof | 1662—67 Dr. Job. Panfraz. 1667—75 Mich. Mangfofer. 1675—85 Ectepl. Schleich. 1686—1725 Watth. Haltmapr. 1725—27 Fr. v. Stingsheim, fest. Weibbijds., Generalvif. 1728—47 Dr. Joach. Pinter. 1747—60 Abam Mayer. 1760—87 Janaz Scherer. 1787—94 J. v. Branka. | bent, s. & 179. 1642 Gründung des Franzis fanerfiosers, siech S. 75. 1648 zweiter Einsall der Schweben, s. & 180.  1679 Vergrößerung der Klosertsche, s. & 76. 1688 Kberuch des hi. Geistibur mes, s. & 126. Eridd ung des Kirchtburnes, siel & 126. 1721 Stiftung des Wissner ichen Benefiziums f. & 144. 1729 Erbanung des Pfarrho ses, s. & 161. 1743 Ein äscherung des Franzis fies, s. & 161. 1756 Erbanung des Geislung firche, s. & 6. |
| Burgermeifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1818—24 Jof, Waltenberger.<br>1824—27 Seb, Partheter.<br>1827—30 Ant. Rothbauer.<br>1830—36 Jub, Gundhamer.<br>1836—39 Jof, Franzis.<br>1839—45 Mar Höbl.<br>1845—51 Al. Puchner.<br>Seit 1851 Mar Wolfbauer.                                                                                                                                                            | 1802—21 J. B. Brenbner.<br>1822—26 J. R. Greffer.<br>1826—42 F. S. Debler.<br>1842—43 Bift, Pinzinger.<br>Seit 1843 Georg Lengthaler.                                                                                                                        | 1802 Aufhebung des Klosters<br>S. 81.<br>1838 Errichtung eines Land<br>gerichtssites, J. S. 86.<br>1853 Einführung der Patret<br>Franziskaner und der Schul<br>schweitern, S. 4 u. 112.                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Inhalt.

Tork be as a good bree

Mark of the second mire and the second mire an

|         | er pro-cyclii                                                        |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------|
|         | Geschichte der oberen Stadt.                                         |        |
|         |                                                                      | Seite. |
|         | Gingang                                                              | . 1    |
|         | Urzeit Dingolfing's und ber Umgegend                                 | . 5    |
| Ш.      | Dingolfing und bie Umgebung unter ben Römern                         | . 6    |
| IV.     | Dingolfing unter ben Agilolfingern und Karolingern                   | . 26   |
| V.      | Die obere Stadt im Mittelalter und in ber neuern Zeit                | . 46   |
|         | A. Der Pfleg= und Rastenhof. Das Rentamt                             | . 46   |
|         | B. Das Landgericht                                                   | . 66   |
|         | C. Das ehemalige Franzistanerklofter                                 | 71     |
|         | Zweiter Theil.                                                       |        |
|         | Geschichte der unteren Stadt.                                        |        |
|         | Erweiterung ber Stabt. Privilegien. Stabtifche Berfaffung            | . 83   |
|         | Gewerbliche Zuftande Dingolfing's                                    | . 93   |
|         |                                                                      | . 103  |
| 111.    | Der Rult                                                             | . 103  |
|         | B. Die früheren firchlichen Buftanbe im Bereiche ber Billa. Geschid  |        |
|         | ber Pfarrei und Pfarrfirche von Dingolfing                           | . 115  |
| •       | C. Die Pfarrfirche und ihre Pfarrer                                  | . 126  |
|         |                                                                      |        |
|         | D. Benefizien und Benefiziaten                                       |        |
|         | E. Der Indovitanische Jahrtag. Paffionsspiele. Gottesbienfte und Rir |        |
|         | chenfeierlichfeiten                                                  | . 151  |
| • • • • | F. Die übrigen Rultgebäube                                           | . 161  |
| IV.     | Außerorbentliche Ereignisse                                          | . 175  |
|         | A. Rriege. Branbe. Ueberschwemmungen. Gewitter. Theuerungen. Sun     |        |
|         | gerenoth und Krantheiten                                             |        |
|         | B. Bolfsleben. Religiofe Feierlichkeiten. Bolitifche Ereigniffe      |        |
| 6       | bunchronistisches Verzeichniß ber Pfleger, Kastner, Mautner, Kammere |        |
|         | Pfarrer mit ben gleichzeitigen Greigniffen                           | . 198  |

## Aurze Erinnerungen und Hachtrage.

A

I. Das Titelbild ftellt bie Sochbrude bar, wie fie vor 1813 mar; bie feften Rormerte find bier noch erfictlich. Das Bild ift gefertigt nach einer Lithegraphie Bagenbauer's. II. Das Bilb 2 auf Seite 26 zeigt bie bort besprochene Reichstafel. an beren Stelle fich jest ber Seite 46 angezogene Dentftein befindet. III. Bilb 5 auf G. 46 juhrt uns eine Partie ber oberen Stabt vor. Saus 3 ift bie Taberne, bei welcher die Landtage gehalten wurden; junachft baran (2) befand fich bas Rath: baus, jest Laubgerichtsgebaube; Saus 7 ift ber alte Bfleghof, Saus 8 bas bergogliche Chlog, auch ber Raftenhof genannt. IV. Die Abbilbung auf G. 71 enthalt unter 1 bie Rirde au Boll (G. 165), 2 bie Rirde von Oberbingolfing, 3 bas jetige Frangistanerflofter. 4 a bas altere Frangistanerflofter mit bem Ratbbaufe por 1743. 4 b ben Grundplan bes alteren Frangistanerfloftere. V. Das Rupfer 8 auf G. 83 ftellt Dingolfing um 1630 vor, wie es bei Derian und Ertl abgebilbet. Das Rlofter war bamale noch nicht erbaut, bagegen ragt ber beil. Beifttburm, abnlich bem Straubinger Stabttburm, über bie Stabt empor. Das Saus, an bas er fich lebut, icheint bas G. 71 und 105 berührte Sospitium ju fein. Der Storchenthurm bat noch feine Bebedung, jeboch noch nicht ben Rorb barauf, wie auf bem Bilbe S. 175, und ber Pfarrfirchthurm feinen Belm; bagegen ift er mehr als ein Stod: wert nieberer (Seite 126). Die Rirche befitt noch wenige burch bie Mauer gebrochene Rapellen; bie Altare lehnen noch an ber Rirchenwand. Das ichlogabn= liche Gebaube ju Enbe ber Stabt mit bem Thurme, por bem Bollerthor gelegen, und bamals an ber 3far, icheint bie Wohnung ber Mautner gewesen gu fein, und wurde gulett von ben Goffolting bewohnt (G. 107); bas allerlette Bebaube ift bie S. 100 behandelte Biefen fa velle. VI. Dingolfing um 1700 auf S. 103 ift einer Botivtafel ju Dberbingolfing entnommen. VII. Das Bilb 7 auf G. 126, bie "Bfarrfirche", bebarf feines Commentars. VIII. Dingolfing um 1723 auf G. 175 ift gezeichnet nach einer Abbilbung in Benning's Topographie. Die obere Stabt ift aufgenommen vom Rirchthurme weg, bie untere theils von ber Staubingerbobe, jum Theile von ber Rirchweihwiese meg. Bu außerft rechts befindet fich bie G. 174 besprochene Rapelle; ber Stegthurm (Seite 109) fteht noch in feiner frühern Geftalt por uns.

В.

Durch ein besonderes Berhängniß ist die Herausgade dieser Blätter, die längst schon drudreif, nicht nur um ein paar Monate verzögert, sondern auch gleichsam im Fluge ein Bogen in Freising, ein anderer in Dingossing, in Tittmonning, Secon, Reichenhall z. korrigirt worden, was natürlich auf die Emendation nicht ohne Einstüg blieb, wie dieß besonders dei Bogen 7 nahrnehmbar. Geringere Fehler möge der geneigte Lefer selbst verbesser; sonft ersucht das berichtigen: Seite 4 Policarp statt Polycarp; zu S. 9 und 10 möchte ich bemerken, daß, wenn ich bei Aft und Aust, Psetter, Kagers, Kai, Geischhöring an ein Angustanum, vetera castra, Caesareum, in castris, castra Hadriana andand, ich früheren Ghorographen solgte; Tert und. Noten zeigen genussam, daß ich beutsche Namen darin sehe; S. 13 möchte Leiters vors berstehr mit Chlotars, Lotharsdorf erstärt werden; S. 15 daß Gasta mit göher Steig; S. 23 lies Schwimmbacher Foris stat Schminntacher Foris, und S. 34 Hulun statt Hunsun. S. 39. Gelegentlich des Dingosspinger Landtages, wie es schein, nimmt

Aribo eine Schenfungsurfunde auf. Gin gewiffer Graman bonirt nämlich einige Guter bei Dorfin (Dorfen) gur Frauenfirche (Domfirche) in Freifing. Die Urfunde ift ausgefiellt in villa publica Tinolfingas muncupante (auf bem Staatsaute au Dingelfing) Meichelb. Pars instrum n. XLV. p. 55. G. 50 in ber Rote lies Thurme ftatt Thume, und S. 53 4570 ftatt 1270. S. 55 Rote 6 Taberghofer mar Unter: richter ober Landrichter. Die alteren Bfleger bielten fich Lanbrichter, Die frateren Bflegstommiffare, wenn fie bie Pflege nicht verfeben tonnten ober wollten. Bergleiche bie Geschichte ber Propftei Sainsbad v. Bierngibl G. 42 d. G. 90. Seigl. Beorg Dann + 23. Rebr. 1810; ibm folgt Unt. Feberl. G. 97 fur eigene Deffe lies ewige Deffe. 1450 ftiftet in Straubing ber Burger ju Dingolfing, Sanns Bolland .. eine ewige Meffe; Lipf. Matrifel G. 324. G. 10 bei Rammerer Rindl ift bas Jahr 1750 ftatt 1850 ju feten. G. 103. Coon um bas Jahr 1311 balt bier ein gemiffer Sartlieb Schule. G. 105. Die Rubnifche grubmeffe murbe fogleich in bie Bfarrfirche gestiftet. Das Spitalbolg bieg fruber Pathart ober Bagbart, Balb, burd welchen ein bffentlicher Beg geht, v. G. 13. G. 107 R. 4 foll fteben Abbilbung 8 Dingolfing um 1630. S. 112 lies 1600-1680 fatt 1650, S. 120 Rote 31 ift au berichtigen, baf Babem, nicht Baben, ber altbeutiche Ausbrud für Saus ift. S. 126 unter C lies 30 guß Lange (Tiefe) ftatt 30 guß Sobe. S. 132. Ergebliches binfictlich bes Thomann 3thb an Brndberg und Unbolging ift au lefen in Trautmann's Abenteuer Bergog Chriftoph's II. S. 24. S. 133. Das Michael-Concil bestand aus 12 Burgern, Die fich immer ergangten; ber Aufgunehmenbe batte eine gewiffe Summe, etwa 3 Dufaten gu bezahlen, die gu bem Concils-Capital geworfen wurben, welches man ju Bruberichaftszweden und Unterftubung armer Burger verwendete. Die Beichen F. P. F. P. auf ber Bruberichaftemedaille bebeuten; Fideliter. Pie. Fortiter, Perseveranter (Treu, Fromm, Tapfer, Feft.), G. 139. St. Annen-Benefizien fliftete ber altere Abel gerne fur bie Fortpflangung bes Beidlechtes. Die Urfunde fehlt, wie jente ber fruberen Magbalenenmeife. Chenda fete nach Erem: melmeffe: fo genannt, mabriceinlich ac. G. 151. Stan. Schmib mar ebebem Pfarrer au Treitlfofen ; vertaufcht fich mit bem St. Dichaels : Benefiziaten Job. Rindl. Seite 176. 3m Jahre 1358 machten bie von Dingolfing mit jenen von Straubing gegen bie Beamten Bergogs Albert I. gemeinsame Sache, mofür fie nach einem Spruche Raifer Rarl's IV. 800 Bfund Regensburger Pfennige Bon an ben Bergog erlegen mußten, eina 24,000 fl. nach unferm Gelbeswerth. Wenn man bie im Berlaufe angegebenen Pfunbe von Pfennigen ober rheinisch Gulben von 1350-1500 mit 30, von 1500-1600 mit 20, von 1600-1700 mit 10, von 1700 bis 1800 mit 6, von 1800-1850 mit 3 multiplicirt, fo erbalt man fo ziemlich ben jegigen Gelbeswerth, woraus erfichtlich, wie feit 500 Jahren ber Gelbeswerth um bas 30fache gefunten, mit andern Worten, vor 400-500 Jahren befam man um einen Pfennig fo viel, ale man jest fur 30 bl. ober 7 bis 8 fr. erhalt. Bang genan in ben einzelnen Kallen wird naturlich biefe Angabe nicht fein, ba einerfeits bie angenommenen Berioben giemlich groß, oft ploblich (g. B. bei Rriegen) ber Berth bes Belbes'fleigt, und bie alte Pfennigmunge auch nicht gleichen Cours batte; bober ftanben 3. B. bie Regensburger Pfennige als bie Landshuter (Schinderlinge) ..

Die Reihe der Pfleger, Kaftner, Mautner 2c. hat auf der sunchroniftischen Tabelle Aufate und Berichtigungen erbalten. In der on down fundamen their stayler on produce to be how question . Radi Binggiveng with in alterdan Laiter graings to a strong and brinder was the the two mentioner and have in Landrecht vor beauth of Janan nach in altern the attentioner and gas under Herzog Armelf allness can bischofliche Lieutratury and gas under Herzog Armelf allness can bischofliche Lieutratury and gas water with mobile allessing thousands archieve in January











engottong worn 1700



Pfarrhirche.







